

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

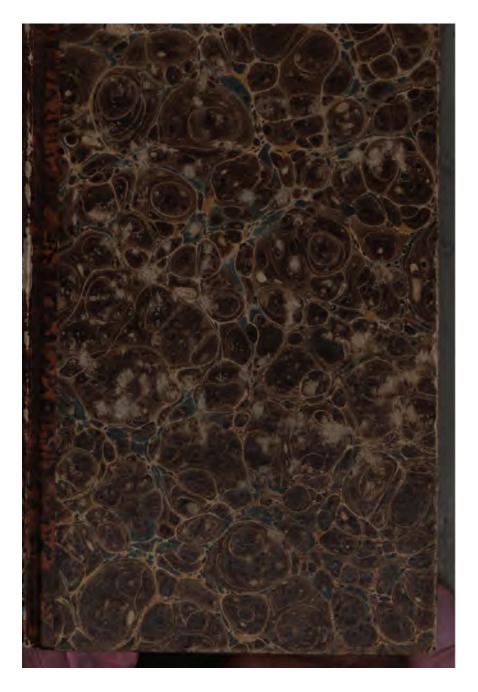



G. b. 213.





. .

•

.  Abrahams a St. Clara, weisend t. t. Hofprediger in Wien,

# Sämmtliche Werke.



Sechsfer Band.

Paffan, 1835.

Drud und Berlag von Friedrich Bintler.

Wien:

Rari Gerold,

Mdrichner und Jasper.

Breslau:

Mar und Comp.

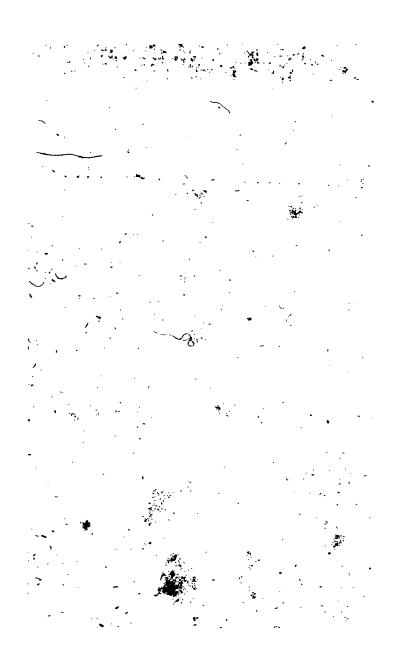

# Judas der Erzschelm

für ehrliche Leut, ..

pber

eigentlicher

### Entwurf und Lebensbeschreibung

bes

Iscariothischen Boswicht.

Non

P. Abraham a St. Clara, Baarfüffer, Ranferlichem Prediger 2c.

Sechster Band.

Paffau, 1885.

Drud und Berlag von Friedrich Bintler.

Breslau:

Rarl Gerold,

Max und Comp.

Mdrichner und Jasper.

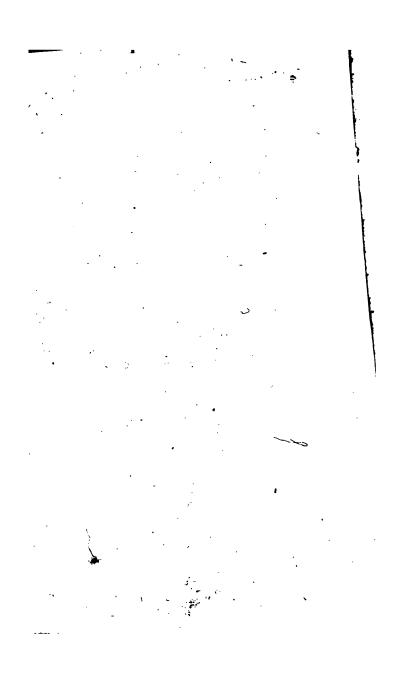

## Judas Ifcarioth hat nichts verichweigen

Bie unfer gebenedeiter Beiland auf dem Berge Thabor feine überichwengliche Glorie wollte zeigen und offenbaren, da bat er niemanden andern mit fich genommen, ale Betrum, Joannem und Jafobum, bie andern Upoftel mußten unterdeffen unter bem Berge verbleiben, und seiner warten, welches dem Judas schier ein wenig verschmacht, als der fich folgmuthia eingebildet, er fen der befte ans ihnen, und alfo foll vhne feiner nichts geschehen zc. Es hat aber berent. halben der gottliche Meifter nur diefe Benannten brei au folder berrlichen Aftion gezogen, weil er wollte, baß foldes follte verschwiegen bleiben bis nach feiner alorreichen Urftand. Que allen aber glaubt er, bag biefe brei jum beften konnten bas Maul balten. Gewiß ift es, daß ber Iscarioth, dafern er mare gegen. wartig gemefen, foldes nicht batte verschwiegen, fonbern es allenthalben in den Gefellichaften und beimlichen Bufammenfunften der Sebraer geplaudert und ausgeschwaßt : auch eben ber Urfach balber bat ber Berr ben Aposteln befohlen, fie follen ibm einen Ort ju Jerufalem jurichten, allwo er mit ihnen fonne bas Ofterlamm effen; die Behausung aber und den

Patron, bei dem er wolle die Einkehr nehmen, hat er nicht entdeckt; denn Judas, so dazumal gegenwärtig war, folches ohne langen Verschub den Sebraern kundbar gemacht hatte, massen neben allen andern Untugenden und Lastern er nichts verschweigen kounte.

Dadalus, ein Runftler, Rlaufus, ein Runfiler, Doli. fletus, ein Runftler, Phydias, ein Runftler, Bonarota. ein Runftler, Zeures, ein Runftler, Parrhafius, ein Runftler, Albertus Durerus, ein Runftler, Joannes Gutten. berger, ein Runfiler, und ungablbar andere mehr ic. 3ft bann bas nicht eine Runft, fo mit unfierblichem Lob erfunden bat Joannes Guttenberger ein Deutscher, burch beffen großen Wig die Buchdruckerei ift aufae: fommen? 3ft das nicht eine Runft, die Albertus Durer bagumal ermicfen hat ju Rurnberg, als er mit freier Sand einen Rreis gemacht mit einer Roble, ben man mit einem Birfel nicht fonnte beffer verfertigen? Ift das nicht eine Runft, wie der beruhmte Beures gamalen bat eine Weinbeere, daß fogar die Bogel gugeffogen, und darein gebecft haben? 3ft bas nicht eine Runft, wie Warrhafins einen Borbang gemalen, alfo naturlich, daß fogar Reures felbft verlangt, man foll ben Borbang binmeggieben, auf daß er das Runfiftud feben moge? Diefe und alle andere find fchone Runfte, berrliche Runfte, berubmte Runfte, aber Stillschweigen ift eine großere Runft, ale Malen, ale Schnigen, ale Drucken, als Stechen, als Bauen, als Giegen, als Schneiden, ale Bragen.

Man lehrt zwar den Menfchen diefe Runft von ber Rindheit an, aber der taufendfte faffet fie nicht alfo, daß er deffenthalben konnte kunftreich genaunt

werden; dann ein Rind in der Wiege, in diefem man. kelmuthigen Bettlein, fo es auch erft etliche Tage bie Belt angeseben, wird von ber Mutter oder Rinds, weib, durch das Gia puvcia jum Stillichmeigen ermabnt. Die Natur felbft vergonnet bem Menichen ebender bas Seben, bas Boren, bas Diechen, bas Schmeden, das Fublen, ja fogar das Beben, als das Reden, sumal das Reden bei den Rindern fast die lette Bir. fung, wodurch wir von ber Ratur gleichsam jum Stillschweigen veranlagt merden. Aber gleichwohl, Stillschweigen ift eine rare Runft. Der Vatriard Abraham befommt von Gott dem Allmachtigen einen Befehl, er foll ihm feinen einzigen Gobn Sfaat auf dem Berg aufopfern; dajumal mar Sfaat 24 Jahr alt. Abraham obne weitern Bering reist bei nachtlicher Weil von feinem Ort Barfabeg genannt, binweg, und cilt ben geraben Weg famt bem Cobne und den Dienern nach dem Berg Kalvaria, allwo ibm Gott burch eine feurige Gaule bat angebeutet, daß dafelbft der Ort fen, mo folches Opfer follte vollbracht werden. Es bat ia der fromme Batriard bieven der Sara, als feiner liebsten wertheften Rran Gemablin alle Radricht geben, und ihr feine vor habende Reife und dero Urfach umftandlich geoffen. baret? Rein, nein, fie mußte nicht im Geringften etwas, er fagte ihr gar nichts von foldem boben Befchafte; benn er bachte, bag er eine gebeime Sache Diemand foll vertrauen noch ausschwäßen. Aber ber Gara wohl, dann fie ift dein Beib, mein Abraham, ihr follft du es ja entdecken? Weib bin, Weib ber; Gie ift gar fromm; fromm bin, fromm ber. Es wird fie nicht ein wenig verschmachen; verschmach bin, verschmach ber. Warum aber dieses Abraham? Sie hatte es nicht können verschweigen, antwortete er, fie hatte das Maul nicht können halten, dann die Wekber verstehen sich nit auf die Opera Taciti.

D, mein beiliger Patriarch! du batteff ja ibr's fcarf fonnen auferlegen, daß fie folches feinem ein. sigen offenbare, ba geredt, lag bei Leib nicht weiter Kommen ic. Ja wohl ba geredt, die Sara batte es ibrem liebsten Gobn nicht fonnen verbergen; aber ba geredt, mein Rind, batte fie gefagt; Sfaat batte es vermutblich einem aus dem Gefinde im vertraute. ften geoffenbaret, aber ba geredt, mein Rerl, damit es nicht weiter fomme, diefer hatte es in der Still einer Dienstmagd, etwa ber Rammerjungfrau, die er bor andere gern fieht, diefe neue Zeitung beigebracht, aber da geredet, meine Jungfrau, bag es nicht weiter Fomme; bas Menfc batte nicht fonnen fo lange fomeigen, als die Glocke am Charfreitag, fondern batte es allenthalben ausgebreitet, ba mare aus einem ba geredt, ein allenthalben geredt, und folgfam unter ber Rachbarichaft und Freundschaft bas gange Rego. tium ruchbar worden, welche bann in allwegen foldes Opfer ju hintertreiben, Gelegenheit und Urfache ge: fucht hatten. Alles biefes Uebel ju vermeiben, wollte es Abraham feinem einzigen Menfchen vertrauen, fonbern bie Gach mit Stillschweigen verhullen, und Dieß tft eine Runft. Bon bem bl. Albebrando, von dem bl. Gutblara, von bem bl. Affifichen Frangisto, von bem bl. Gandolpho ift befannt, wie daß fie mit den Schwalben ju gebieten gebabt, ihnen biefe Bogel auch

ben Geborfam geleistet haben; aber Niemand bat von biefen Sausichmagern alfo gelitten, als der Eo. bias im alten Teffament, ba er fich einmal vor lautes Mattigteit in feinem eigenen Saus auf die Bant ge. leat, ift ibm aus dem Odwalbenneft der marme Roth in. die Augen beruntergefallen, wovon er gang fockblind worden ift. Gin fo großes Ungluck ift burch bie Somalben, burch biefe Sausschmater, verurfacht wor. Aber es werden noch taglich febr viel Unbeil allerfeits in ber Belt nicht burch bie Sausschmager, wohl aber burch die Ausschmaßer jugerichtet und ausgeschmiebet. Samfon mar allein fo fart, bag er mit einem durren Gielsfienbacken taufend Bbilifter erleat. und biefe feine Starfe batte er von Gott dem UI. machtigen, und nicht wie etliche, fo ihre Starte, jeboch nur auf eine Beit, von dem Teufel ju leiben nehmen; bergleichen anno 1626 febr viele Bauern in Defireich gemefen, beren an der Babl uber fechtig. taufend febr vermeffenen Uebermuthe, die großte Unrube in diefem Lande gemacht, Rlofter, Stadte und Martte mit ungejahmter gurie eingenommen und geplundert, fich allein verlaffend auf ihre Starte, maffen der meifte Theil durch fatanifche Beibulfe fich alfo gefroren gemacht, wie man inegemein pflegt, ju nennen, daß weder Piftollen: noch Musqueten Rugeln find eingegangen, bis man endlich geiftliche Mittel erfunden, wodurch des Satans Mittel ju Baffer wurden, und der Bauern ibre Saute aus dem Leim gangen. Samfon hatte alfo weit anders feine Starte, maffen biefe von Gott und nicht von dem bofen Reind, der megen feiner Starfe prablen fann, weil

man ihn mit einem Blafer vertreibt und in bie Klucht fagt, fo unter andern Ceremonien bei Laufe eines Rindes gefeben wird. Samfon, ein Beld, ein Obfieger, ein Schrecken der Philifter, ein Rriegs. furft, ein Reldberr, eine Glorie des gangen Bolfes Ifrael ift worden, mas? ein Gefangener. Bas mehr? ein blinder Mann. Was mehr? ein elender Tropf. BBas mehr? ein Sflav feines Beibes. Was noch? Es mare das genug, aber dennoch mehr; mas denn? ein Marr. Der ift weit gefommen. Borbero ein Ucberwinder, nachmals ein Blinder. Bfui! Borbero von Sebermann gelobt, nachmals von Sebermann ge-Pfui! Bor ein Streiter, nachmals wie ein anderer Barenbauter. Pfui! Borber Alles und Alles wegen feiner Saar, nachmals mußte er fepn gar ein Rarr; bann nicht anders traftirten ihn die Surfien der Whiliffder. Pfui! und abermal Pfui! ber benn alles dieses Uebel? Daber: er bat das Maul nicht fonnen balten, er bat das Gebeimniß wegen der Starke feiner et Caetera Dalila ent. becfet und geoffenbaret, aber da geredt; mein Engel, laß bei dir allein; mein Berg, daß nicht weiter Tomme; mein Schat, aber swiften uns zwei gefagt; mein Leben. D Samfon, wie thoricht! Weißt du benn nicht, daß ein Weib leichter trage einen Bentner Blei, ale brei Loth Geheimniß? Weißt bu benn nicht, daß ein Beib fo viel Gebeimnig balte, als ein reiflofes Sag Waffer? Weißt du denn nicht, daß ein Dubirad leichter ju arreftiren fen, als eine Beibergunge? Sobald ein Wort bei einem Weibe ju ben Ohren bineingebet, fo flopft es alfobald bei ber

Maulthur an, und verlangt den Durchpag. Schwei: aen ift eine Runft, Die findet man bei Weibern fobald nicht. Nemini dixeritis. Go find gebeime Cachen auch dem eigenen Weib, auch ber Allerliebsten nicht su vertrauen? Nemini, auch dem Radftanvermand. ten nicht? Nomini, auch dem besten Freunde nicht? Nemini, auch dem fonft vertrauteften Bruder nicht? Nemini, dann wie willst du, daß es ein anderer foll bei fich behalten, ber du es felbst bei dir nicht bebalten fannft? Die begehrft bu, bag ein anderer Die foll treu fenn, ba du dir felbft nicht treu bift? Die glaubst bu, bag ein anderer es foll verschweigen, indem du es felbft nicht verschweigen fannft? Nemini. Actrus bat die game Racht gefischt, bat fo viele Stunden an einander gefischt, bat oben, bat unten, bat in der Mitte gefischt, bat da gefischt, bat bort gefischt, bat binum gefischt, bat berum gefische bat links gefischt, bat rechts genicht, bat vor Ditternacht gefischt, bat nach Mitternacht gefischt, aber nichts gefangen, weder große, meder fleine, meder mittelmäßige gefangen, nicht ein Grablein Sifd. Nihil.

Bei jesiger Zeit ist der Sischfang weit gluck, sellger, und gebet weit besser von Statten. Wenn ein herr von dem Rath nach hause kommt, da fange die Frau bald an ju sischen, ob er schon kein Sast, tag. Rind, sagt sie, wie lange send ihr heute nicht gesessen? mit der Meil wird man euch die hosen mit Blech futtern, damit sie nicht also zerriffen werden; es sind gewiß mehr hebammen: Chargen vacirend, daß ihr so langsam damit umgebet. Mein hert.

fifcht fie weiter, wie bift bu fo feinbfelig gegen mich; andere Danner haben ein weit großeres Bertranen ju ihren Weibern, unfer einer weiß weniger, als eine Roftenbraterin auf der Gaffe, und bin boch eine Rathsfrau. Gie fifcht nicht lang, fie fangt bald, was? Das und bas. Bift nicht wunderlich, fagt er, es ift beut im Rath vorgenommen worden, mas an thun, (aber ba geredt, als wie in ber Beicht) weil ein bl. Mann prophezeit, daß beuer ein folcher graufamer Winter werbe fenn, bag auch bie Seufger, fo aus bem Bergen fleigen, unterwege werben ge. frieren, da geredt, verftebft mich? Es ftebet nicht eine Biertelffunde an, ba bat man in bem gangen Martt, welcher Grofe und Schonheit halber wenigen Stadten weichet, nichts anders geredet, als von Del sen, bergeftalt, baf in einem balben Tag zwei Ririco. nern nicht eine Spanne lange Baare ift ubrig geblieben; benn fie, Diefe Rathofrau, foldes ihrer Ge. patterin im Gebeim vertrauet, Diefe einer andern, aber Alles im Bertrauen; die britte fonnte auch nicht lang fomanger geben mit biefem Gebeimniß, bag alfo in einer fo furgen Beit auf allen Plagen biefe fo fuble Prophezeiung vorgenommen worden.

Bu wunschen ware es, daß ein jeder Raths. Verwandter also beschaffen, und nicht gleich alle Sachen, so im Rath vorkommen, seinem Weib zu haus thate auf die Rase binden, sondern ihr vielmehr den Vorwitz mit einem bergleichen Gedicht dampste, weil namlich so manigsaltige Schaden aus solcher Offenbarung entspringen; benn ihnen scheint eine Sache sast unmöglich, forderst wenn's für geheim gesagt

wird, ju verschweigen. Man weiß feine Beftung, die fo feltfam und munderbarlich ift erobert worden, wie Die Stadt und fonial. Refident, Plat Jericho; benn biefe bat ber beruhmte Rriegsfurft Jofue nicht mit Rarthaunen, fondern mit Dofaunen eingenommen, da er 6 Tage nacheinander auf Befehl Gottes bat las fen alle Tage einmal die Arche bes herrn, ober ben bl. Bundestaffen burch die Priefter um die Stadt tragen; daneben maren 7 andere Priefter, beren feber eine Pofaune geblafen, vor gedachter Arche daber gegangen; anbei aber mar das icharfe Berbot, daß biefe 6 Tage hindurch fein Menfch foll ein Bart reden, aber den fiebenten Tag follen Alle jufammen. fdreien. Bei biefem Bolt Ifrael mar eine große Menge Weiber und diefe follen 6 gange Tage ftillichweigen? 6 Tage fein Wort reden? Mein lieber Reldberr Jofue, bas icheint unmöglich, bas wird fein Denich, et fep wer er wolle, jumegen bringen. 6 Tage? Wann fie 6 Stunden das Maul hielten, fo fonnte man es fur ein Mirakel ober Bundermerk ausschreien; 6. Sag fein Wort reben? Das ift mit einem Wort bet ben Weibern nicht moglic. Es wird vonnothen fern, baß man vor ein jedes Maul ein Schlof lege, es werden die Wort gleichwohl auf der Scite in einen Ausfall tentiren. Sylvayra fchreibt, bag nach Aus. fage der Bebraer, Jofue habe alle Beiber von der Armee hinweggeschafft, und anbei die Ordre gegeben, daß fie am fiebenten Tag fich wiederum follen einfinben, maffen derfelbige Lag werde fenn Dies Vociforationis, ein Gefchrei, und Jubeltag; denn er glaubte felbft unmöglich ju fenn, daß die Weiber fo

ang follten ichweigen; weil aber ber fiebente Egg mit allem Bleiß jum Schreien und Jubilierfest gestellt war, alfo hat er die Beiber daju berufen, der Deis nung, es werte folden Lag Niemand helfen beffer celebriren als die Weiber. Wann dann diefem Gefolecht bas Stillichweigen fo gar nicht naturlich, wie unbesonnen thun bann alle biefelben, fo ibnen einige Gebeimniffe vertrauen, wie ungeraumt icheint es, wann die Weiber ebender einen Ratbichlag miffen, bevor die Cache mertstellig gemacht. Dabero mehr. malen gefchieht, daß durch derlei Offenbarung viel Sachen den Rrebs : Bang nehmen, ja von bem Gegentheil ofter hintertrieben werden. Nemini dixeritis. Gie ift aber, fagft du, meine befte vertrautefte Kreundin. Das thut Alles nichts, fag ich; benn es fanns die Beit geben, daß fie beine Reindin wird, fobann wird Alles an ben Lag fommen, mas bu ibr ein und allemal haft anvertraut. Wer- batte ben Joseph lieber, ale des Putiphars Frau? Der mar ibr einziger Augapfel, ber mar ibr einziger 3med ibrer Gedanken, der mar ibr angiger Aufenthalt ibres Bergens. Ihr Schauen mar auf Joseph, ihr Reden mar bon Jofeph, ihre Gedanfen maren von Jofeph, ihr Eraumen mar von Joseph. Dachdem fie aber auf ihr vermeffenes Begebren eine abichlägige Untwort erhalten, und ihr ber Mantel, nicht aber die Unschuld des Josephs in banben blieben, da ift das ichone Wetter in ein trubes verandert worden, da ift die Ruthe Mofis in eine Schlange verfehrt worden, da ift fie die abgesagteffe Reindin worden, und wann fie Mordthaten hatte gewußt von Joseph, fo batte folche Waare muffen auf

den Markt. Es geschieht wohl ofter, daß in Geheim anvertraute Sachen, die viel Jahr und Zeit verbor, gen, verdeckt, vermantelt, verschwiegen gewesen find, auf diese Weise entbeckt werden, wovon nachmals der größte Daß, ein unauslöschliches Grollen, eine unersfättliche Rachgierigkeit und allerlei erdenkliche Uebel entspringen, dessenwegen entsprungen. Dahero eine große und nugbare Kunst ist das Stillschweigen.

David ift von dem Schaf: Pelj ju dem fonigt. Purpur gelangt; bas ift viel; bat den hirtenftab mit bem Scepter vertauscht; das ift viel; hat die Schmerfappe in eine Rrone verandert; daß ift viel. Bann einer fommt von den Schafen ju bem Schaf fen, und gwar ju fchaffen uber ein ganges Ronigreid. bas ift feine geringe Sache; wann einer fommt von ben Sulten ju bem Suten, und zwar buten gand und Leut, das ift feine ichlechte Sache; wann einer fommt von der Beerde jum Berichen, und zwar uber Stabte und Provingen, das ift feine gemeine Sache. Bor. ber war er arm, und ift nachmals ein Berr einer gangen Urmee; vorber ein Birt auf dem Reld, nach. malen gar ein Relbberr; vorber ein gemeiner Denfc. nachmalen ein Saupt der gangen Gemeinde. Es fomme mir ichier vor, als wenn ein Chemifus Rupfer in Gold verwandlet, als wann ein gemeines Schaffell in Bergament wird, worauf papfiliche Bullen und falferliche Datente gefdrieben werden; es ift fcbier nicht anders, als mann ein ichlechter, tumperer und ftinfender Rebel von der Erde aufsteiget, und nachmalen in eine ichone glangende Bolfe verfehrt wird, mit ei: nem Wort: David ift boch fommen, aber wenig ift

abgegangen, gar wenig, daß er nicht Alles wiederum verloren, Rron und Thron, Land und Stand, Leut und Beut, Alles ift auf dem Gpig geftanden. Er bat feine eigene Refibengftabt muffen verlaffen, und ju Rug davonlaufen, das gange Bolf mar auf bes Abfalons, diefes ehrsuchtigen aber nicht ehrlichen Menfchen, Seite, als ber burch ben Ruchsichmeif bei einem Saar mare jum Scepter fommen. Aber aus mas Wurgel ein folches ubles Rraut? Aus mas Brum nen ein foldes trubes Waffer? Bon mas Sammer ift ein folder großer Jammer gefchmiedet worden? Alles diefes Elend, und all diefer Gemein Aufrubr bat feinen andern Urfprung gehabt, als die Offenbarung gebeimer Sachen. Dann wie ber David fet. nem Felbheren Joab eine Stafette gefchickt, worin er ihm in aller Geheim anbefohlen, er folle gemtffer Urfachen halber ben Uriam an die Spige ber Urmee ftellen, bamit er bald ben Reft befomme, fo bat Joab folden Brief einem feiner vertrauteften gezeigt, boch aber er foll die Sach bei fich behalten; der anbere bat wiederum einen guten Freund, boch sub Rosa vertrauet; biefer auf gleichen Schlag mehrmalen einem andern, doch aber, damit es nicht weiter Tomme. Es ift eine fleine Zeit angestanden, daß fol des unter der gangen Urmee ift lautmabrig worden, meldes dem vermeffenen Abfalon ein gemunschter banbel gemefen ift; denn er hiedurch dem Bolt ge. jeigt, mas fie fur einen faubern Ronig haben, und Die Sache fo weit gebracht, daß fast Jedermann ibm anbangia geworben, und ben David verlaffen.

Nemini dixeritis. In einer vornehmen Stadt

in Defferreich ift eines wohlhabenden Sandelsmanns Frau mit Tod abgegangen; bas Dienstmenfch, fo eine geraume Beit im Saus, mußte bas ichone Bermoaen ibres herrn, und fonnte beinebens leicht erachten, daß er ju einer andern Che ichreiten merbe, jumalen er in ben beften Jahren, und ber Sauswirthschaft allein . vorzuffeben nicht machtig mare; fie ließ ihr alfo einfallen, bag es nicht ubel ftunde, wenn fie auf biefem Martte fonnte die beste Baare ertappen. Beil ibr aber die eigene Urmuth alle hoffnung abgeschnitten, alfo gedachte fie die Sache mit einem Rund und Arglift burchgutreiben, ift bemnach ba, und vertritt bei nachtlicher Beile die Stelle eines Geiftes, macht auweilen ein Getofe, laffet flagliche und tiefe Senfzer boren, welches dem guten viel frommen Wittmer mehrmalen den Schlaf benommen, und in nicht geringe Burcht und Befiurjung geftellt, fo gwar, bag er auch Die Sache weiter gebracht, und hierinfalls einen Rath gesucht bei den Geiftlichen, welche bann ihn mit allerlet geweihten und beiligen Sachen verfeben, auch anbei fur gut und rathfam gefchloffen, er folle nach verrichtetee vollfommener Beicht und Rommunion obne Schen und Entruftung den Geift fragen, wer er fepe, mas er verlange? welchem allem ber gute Mann fleißig nachgekommen, and fobald hierauf bei der Racht der Beift fich wiederum angemeldet, fragt er, ob swar nicht ohne Bittern, wie leichtlich ju ertennen, wer er fene? Ach! mar bie Stimme und Unt: wort des Geiftes, ach! ich bin beine unlangft verforbene Chegemablin. Db ibr ju belfen, und wie? fragt er weiter. Ach freilich! ich leibe in jener Met

unermegliche Bein und Qual meiner begangenen Gan: ben balber, und fonnte leicht durch die grundlofe Gutiafeit Gottes aus diefem fo peinlichen Rerfer erledigt merden, wenn bu in beiner funftigen Beirath nicht murbeft anseben die ichnoden Reichthumer und das vergångliche Geld, fondern vielmehr die liebe Lugend, welche vorberft in beinem Dienft. Menfc asfunden mird, benn ihr wohlmeinendes Berg und qu. tes Gemiffen fieht bei Gott, dem Allmachtigen, in großem Berthe und Boblgefallen. Uch! Ach! Sic. mit verschwand ber Geift. Dem frommen Mann war nichts mehr angelegen als die Erlofung feiner verftorbenen Rrau, jumalen fie in großer Liebe und anterfrennter Giniafeit miteinander gebaust, bat fic alfo des andern, briffen und vierten Tages babin refolvirt, daß er fein eigenes Menfch freien wollte, ließ bo auch burd feinen andern Widerrath überreden. Die Gemigheit mar nun beiderfeits, und hatte unn alles nach Wunich auf Seite bes Menichens ausge. folagen, mann fie nur ibr Maul, fo ein ubler Ganl, batte in Baum gehalten. Diese geheime Sache brudte und angfligte ibre Bruft mebr, als ein ftarter Sted . Rafarrb, es mar eine Medigin, Die nur aber fich treiben wollte, bas Berg fonnte Diefes fo gute Befcheid Effen allein nicht vergebren, fondern lud au Gafte auch die Bunge ein. Es fleht nicht lang an, fie vertrauet dicfe ibre gebeime Arglift ibrer be-Ren Rreundin. Diefe, obicon fie die Schwester Fidelitas felbft ichien, tonnte es gleichwohl nicht verfdmeigen, etwa aus - Reid, daß ihre Mitgefpannin au fo großem Glude follte erhoben werden, bringt die Sache bei mehreren an, daß also die gange Romodie an den Tag kommen, und sie nicht allein ihre so gewünschte heirath verloren, sondern auch den Dienst verloren, den guten Ramen verloren, Alles verloren. Das einzige Ach! Ach! womit sie ihren guten herrn wollte übervortheilen, ist ihr für ihr heirathgut zurückgezgeben worden. So ist denn Schweigen eine Runst, die wir sogar nit konnen erlernen, absonderlich die Weiber.

Es ift eine gemeine Musfage der Lehrer, daß unfer lieber herr hat wollen, daß feine glorreiche Auferftebung folle allenthalben ausgebreitet merden, und amar bald und obne lange Bermeilung; babero er aur Offenbarung Diefes großen Geheimniffes feine Manner, fondern Beiber ermablt, benanntlich die b. Frquen, fo bas Grab befucht; denn er glaubte felbft, baß folde Zeitung nicht konnte ebenber unter bie Leute tommen, als durch die Weiber. Raifer Sigismund, um weil feine Fran Gemablin ein gewiffe goldene Dung bat bereiten laffen mit einer ibm miffalligen Ueber. fdrift, bat berenthalben ibr einen fleinen Bermeis gegeben, welches einen nicht geringen Berichmach verurfacet; daber haben andere Meineidige eine Soff: wung geschopft, diese Raiserin Maria auf die Seite ju bringen, auch deffenthalben derfelben ihr Borbaben entbedt, ju dem fie nicht allein ihren Billen ertheilt. fondern noch mit Rath und That an die Sand ge: gangen, wie daffelbe bei nachtlicher Beife jum allerbequemften den Raifer, wenn er bei ibr fcblafe, tounen aufreiben. Die vermeffenen Rebellen maren berenthal: ben auten Muthes und glaubten auch, ihr bofes Borhaben werde zu einem erwünschten Zwecke gelangen. Unterdessen war aber ihr Seheimniß der Kaiserin entbeckt, so gleich generis semini, und hat den ganzen Berlauf dem Kaiser (wie dann dießfalls gar recht geschehen) umftändig geoffenbaret. Als nun bei der Racht die gewissenlosen Sesellen ihr mörderisches Stück wollten vollziehen, da war der Kaiser nicht mehr im Bett, und sie sind bei andrechendem Lage gleich zur gebührenden Strafe gezogen worden.

Dbicon erft ermabnte Raiferin febr lobmurdia und gemiffenbaft gehandelt in Offenbarung diefer gebeimen Dachfiellung, fo erhellet boch flar, bag berie. nige, fo eine Sache will im Geheimen halten, er es feinem foll vertrauen; denn fobald ein Ding ibren Ameien befannt ift, fo ftebet es icon in Gefabr. Bie ber berubmte Rriege Surft Die Ausfpaber nach Bericho gefdict, ba baben fie ihre Ginfebr genommen bei der Rabab, so da ein Beib de commune non virginum, fo unehrlichen Wandel als fie geführt, batte fie bennoch ein Mitleiden mit diefen Mannern, und wenn fie nicht gewesen mare, und mit ihrer Beiber-Lift die guten Leute verborgen, fo mare es mit ihrem Leben aus gemefen. Wie fie nun burch bero Dulfe ans ber Gefahr geftellt worden . und fie juvor foon mit ibr ben Paft eingegangen, daß fie in Ero. berung der Stadt diefem ihrem Saufe, und allem, mas darin ift, wollen verfconen, fo baben fie es mehr. malen wiederholt: Im Sall du une aber wirft verra. then wollen, und diefe Rede unter bie Leute bringen, Josue 2., fo wollen wir unfern gefchwornen Gid und Varole auch nicht balten.

Es haben diefe guten Leute fattfam erfabren die Trenbergiafeit ber Rabab, die Liebe Diefes Beibes, bero große Sulfe und fonderen Beiftand in der groß. ten Befahr, marum fragen fie benn wiederum, ob fe bie Sache wolle im Gebeimen balten? Abulenfis ant. wortet, bag, unangefeben fie fo viel Gutes von ibr empfangen baben, fo ftunden fle gleichwohl noch an. ob fie es werbe verichweigen tonnen. Als mare es ichier unmöglich einem Beib, bas Maul gu balten. Gep ibm, wie ibm wolle, beffer ift es bech, wenn man ihnen gebeime Sachen, an benen viel gelegen ift. nicht anvertraut. Joann. Berold in feinem Sermonario defaleichen auch Valerius Venet. in seinem Prato Fiorito fol. 321 etiablt, daß in einem as wiffen Jungfran Rlofter einmal die Rede mar von ber Beicht, mas Geftalten biefelbe ein febr beilig und beilfames Wert fen, aber beinebens eine Sache, bie nicht gar leicht, und absonderlich bei ben geiftlichen und Gott gewidmeten Jungfrauen, wann fie alle bere Berbrechen und menschliche Schwachheiten einem Beich vater muffen entbeden, wobei bie angeborne und gleich. genaturte Schambaftigfeit nicht wenig leibe. ia beffer und ratbfamer geweft, daß fie untereinander tonnten beichten und Beicht boren, damit folgfam dero Mångel ben Mannern nicht wurden offenbar; ja fie glaubten, wenn man die Sache ernftlich bei bem pabfiliden Stubl folle vorbringen, daß unfehlbar unfer bei. ligfter Bater bero gerechte Bitte werde erboren. Die Sache murbe fo lange unter ihnen getriffert, bis fle endlich einhellig beschloffen, daß zwei aus ihrem Rapitel follen burch gefammte Stimm ermablet werben,

paben werde zu einem erwunschten 3wede gelangen. Unterdessen war aber ihr Geheimniß der Kaiserin ent. beckt, so gleich generis semini, und hat den ganzen Berlauf dem Kaiser (wie dann dießfalls gar recht geschehen) umftändig geoffenbaret. Als nun bei der Racht die gewissenlosen Gesellen ihr morderisches Stud wollten vollziehen, da war der Kaiser nicht mehr im Bett, und sie sind bei andrechendem Lage gleich zur gebührenden Strafe gezogen worden.

Dbicon erft ermabnte Raiferin febr lobmurdig und gemiffenbaft gebandelt in Offenbarung diefer gebeimen Rachftellung, fo erhellet boch flar, bag berje. nige, fo eine Sache will im Geheimen halten, er es feinem foll vertrauen; denn fobalb ein Ding ihren 2weien befannt ift, fo flebet es icon in Gefahr. Bie ber berubmte Rriegs Rurft die Ausfpaber nach Bericho gefdict, ba baben fie ibre Ginfebr genommen bei der Rabab, so da ein Beib de commune non virginum, fo unehrlichen Bandel als fie geführt, batte fie bennoch ein Mitleiden mit diefen Mannern, und wenn fle nicht gemesen mare, und mit ihrer Weiber-Lift die guten Leute verborgen, fo mare es mit ihrem Leben aus gemefen. Wie fie nun burch bero Duffe ans der Gefahr geftellt worden , und fie juvor fon mit ibr ben Paft eingegangen, bag fie in Ero. berung ber Stadt biefem ihrem Saufe, und allem, was barin ift, wollen verfchonen, fo baben fie es mehr. malen wiederholt: Im Sall du und aber wirft verra. then wollen, und diefe Rede unter die Leute bringen, Josue 2., fo wollen wir unfern gefchwornen Gid und Parole auch nicht halten.

Es haben diefe guten Leute fattfam erfabren bie Trenbergiafeit der Rabab, die Liebe Diefes Beibes, bero große Bulfe und fonderen Beiftand in ber groß. ten Gefahr, marum fragen fie benn wiederum, ob fie bie Sache wolle im Geheimen halten? Abulenfis ant. wortet, daß, unangeseben fie fo viel Gutes von ibr empfangen baben, fo ftunden fle gleichwohl noch an. ph fie es merbe verichweigen tounen. Als mare es fcbier unmöglich einem Beib, bas Daul gu balten. Gep ibm, wie ibm wolle, beffer ift es bech, wenn man ibnen gebeime Sachen, an denen viel gelegen ift, nicht anvertraut. Joann. Berold in feinem Sermonario befaleichen auch Valerius Venet. in seinem Prato Fiorito fol. 321 etiable, daß in einem acwiffen Junafrau : Rlofter einmal die Rede mar von ber Beicht, mas Geftalten Diefelbe ein febr beilig und beilfames Wert fen, aber beinebens eine Sache, die nicht gar leicht, und absonderlich bei ben geiftlichen und Gott gewidmeten Jungfrauen, wann fie alle bero Derbrechen und menschliche Schwachheiten einem Beich vater muffen entbecken, wobei die angeborne und aleich genaturte Schambaftigfeit nicht wenig leibe. Es mare ja beffer und rathfamer geweft, baß fie untereinander fonnten beichten und Beicht boren, bamit folgfam bero Mangel ben Mannern nicht murben offenbar; ja fie glaubten, wenn man die Sache ernftlich bei bem pabfiliden Stubl folle vorbringen, daß unfehlbar unfer bei. ligster Bater bero gerechte Bitte werde erboren. Die Sache murde fo lange unter ibnen getriffert, bis fle endlich einhellig beschloffen, daß zwei aus ihrem Rapitel follen burch gefammte Stimm ermablet merben.

so da gebachtes Negotium ju Rom inståndig follen treiben; wie dann bald bergleichen zwei, bei benen mebr Berftand und Wohlredenheit gefunden worden, ju diefer Berrichtung erfie,en, welche dann ohne Berweilung thre Reife nach Mom genommen, bafelbft die Sache bei bem b. Stubl angebracht, auch fogar Ihre pabft. liche Beiligfeit bas Negotium mundlich vorgetragen, woraus ber Babft leicht trachtete, daß folches eine Berluchung bes Satans fene, und diefem Gefclecht angemachfener Bormis, gibt ihnen boch eine gnadigfte Untwort und anbei eine verfverrte und verschloffene Chachtel, mit dem Berbot, fie follen diefe bei Leibe nicht offnen, fondern Frube Morgens ihm wiedernm verfperet aberautworten; alebann fene er willig und nu bletig bero Begehren ju befordern. Die zwei frommen Soweftern nehmen nicht ohne fondern Eroft ibren Weg nach baufe, mo fie feither logirten; aber es mar bick ein beiberfeitiges Fragen und Rragen, Forfden und Sifchen was doch moge in ber Schachtel fepn? Die Gine fagt, machen wir fie auf und laffen uns feben, was bod darin ift, feine gemeine Sache fann's nicht fens. Ud nein, wiederfest die Undere, lappifche Schwefter, die Sache laffe fich nicht thun, weil es uns der Dabft felbft verboten. Der Borwig treibt fie alle beide alfo lang, alfo fart, daß fie endlich die Chadtel eröffneten, und ein fleines Bogerl, fo barin vericoloffen mar, augenblicklich ausgeflogen, woruber fie nicht ein wenig befturgt murten; mußten demnach Roth balber ben andern Sag bei Ibro Beiligfeit die Schuld befennen, melder ihnen dann ihre Schwachbeit und weiblichen Borwis genugiam unter die Augen fellte,

anbei ihr unbedachtes Begehren verlachte, wie das fie nicht fähig seyen, Beicht zu hören, massen sie nichts könnten verschweigen, wenn eine der andern sollte beichten; nachmalen aber eine Uneinigkeit zwischen ihnen entstünde, da mußten alle Scheimnisse berant, daß es nicht allein das ganze Aloster wußte, sondern anch durch die ganze Stadt lautmährig wurde. Wit solchem Bescheid wurden die guten Schwestern abgewiesen, den sie auch ins Aloster zuruck gebracht, die Eröffnung aber der Schachtel eine Zeitlang verschweigen, endlich doch auch solche zu ihrer eigenen Schande entdecket.

Nemini dixeritis. Es gibt aber ebenfatts and viel Manner, die nichts verschweigen fonnen. Consilium, bat fonften ben Ramen von sileo socr Stillichmeigen; aber leider werden nicht wenig Coneiliarii angetroffen, welche jum größten Rachtbeil und Schaden eines gangen Ronigreiche, Landes und Brovingen, einer gangen Gemeine oft bie gebeimen Sachen Wie viel Unbeil mare etliche Sabre nach einander vermeidet worben, mas gludliche Progreffen in dem Rrieg murden diefer Zeit bei uns gewefen fenn, wenn nicht bergleichen meineidige Bungen und Bedern dem Reinde alle unfere Borhaben und Alaidlage entbedt batten. Es ift nicht allein fouldig ber Beicht: Bater ju verschweigen alle ibm anvertraute Sunden; und fann fogar ber romifche Dabft, auch die fatbolifde Rirde dieffalls nicht dispenfiren, ja er ift ichuldig chender taufend und taufend bitterfte Darter und Sod auszufieben, ale nur das allermenigste ju offenbaren. Dabero gar beilig gethan Johannes De.

pomut jn Prag in Bohmen, welcher auf alle Weise von dem bohmischen Konige Wenzeslaus angestrenget wurde, daß er doch möchte offenbaren, was die Königin, dero Beichtvater er gewesen, ihm gebeichtet: indem er aber solches in allweg geweigert, ist er durch des gottlosen Königs Befehl umgebracht und in den Fluß Woldau gestürzt worden, welcher aber durch göttlichen Willen alsobald, wo der heil. Wann hineingefallen, ausgetrocknet und jedermann einen freien Zugung vergönnet, damit der heil. Leib nach Würde möchte begraben werden.

Richt allein, fage ich, ift ein Beichtvater ber: pflichtet, in allen ihm entdeckten Dingen ju fcmeigen, fondern auch ein jeder Rath, und verfundigt fich ein folder fower, wenn er eine und andere Gade, fo im Rath abachandelt worden, jemand auffer beffel. ben offenbaret; ja aller Saß, Reid, Born, Grollen, Schaden und andere Uebel, fo hieraus entspringen, werden einer folden SchmageBunge jugemeffen, und muß ein folder bem gerechten gottlichen Richter an feiner Beit genauefte Rechenschaft geben. Alle Ge. fretare find unter großer Gunde fculdig, die im Bebeimen gefchloffenen Dinge befter Maffen ju verbullen, und Beinem bievon etwas ju fagen, wann fie feben, daß durch dergleichen Offenbarung einem oder dem an. bern Theil einiger Schaben follte jumachfen. Nomine dixeritis. Someigen ift eine Runft, ober biefe verbirbt gar oft ber Wein. Das Wort Wein fangt mit dem Buchftaben 2B an, und ift nur gar in mabr, daß das meifte Webe von dem Wein ent. fpringt, mann felber unmaßig gebraucht wird. Die

ber gute und gerechte Altvater Noe ju tief in den Rrug geschaut und fich überweint, da ift er spottlicher Beife von feinem vermeffenen Cobn entblogt, und alfo mas die ehrbare Ratur felbsten gu verhullen verlanat, icandlich entdecket worden. Es geschieht wohl ofter, daß ber Bein icon lang verborgene Sachen entblogt. Wann die Duscheln und Auftern eine Dige vermerten, fo fperren fie gleich bas Maul auf. Benn ber Menich von dem übrigen Beintrinken erhist wird, da fiebet Berg und Mund offen. Wann ber Wein in dem Rag anfangt ju arbeiten und ju girren, ba muß alles, mas auch ju unterft am' Bo. ben, jum Spuntloch binaus. Wenn ber Wein anfångt in dem Menschen ju mirken, ba treibt er alle Secreta und gebeime Sachen jum Maul binaus. Wenn das Mublrad nicht naß bat, fo ftebet es ftill, wenn's aber start drauf rinnt, so fangt's an au geben, und macht ein großes Rlappern. Go lang der Mensch nuchtern ift, so rubrt fich die Bunge wenig, wenn man aber mader Wein brauf gießt, fo ftebt fie nicht ftill, und schweigt nicht ftill, flavvert fo lange, bis alle Gebeimniffe beraus gebeutelt find; daber feine beffere Folter als der Bein, wodurch die Leute ohne sondere Mube ju jedem Bekenninis gebracht werden. Es fragt mobl ofter frube Morgens einer binter den Ohren, weil er des Tages guvor beim Glast Bein ju viel geredt bat.

Vor diesem im alten Testament mußte auf Befehl Gottes Arca, die Arche des Bundes mit sehr viel Borhangen im Sabernackel verdeckt seyn, damit sie nicht ein jeder konnte sehen. Bei den Zelten sollten Abrah. a St. Clara sammtl. Werke VI.

Gut mare es, wann die Religiofen und Orbenstente mit dem Moses tonnten sagen: tardioris linguae ego sum. Schon mare es, wenn eine jede Rlo. fterperfon tonnte fagen, was einmal gefagt bat En rivides, als man ibn befragt, warum er fo ftart aus bem Munbe fcmede? gab er jur Antwort: "weil viel Geheimniß in feinem Maul verfaulet." Somei. aen ift eine Runft, und diefe follen nach Doglichfeit lernen bie Dienftboten, welche nicht alles follen ans bem Saus tragen, mas fie feben und boren, fonbern vielmehr die Mangel bes Saufes ju vertufchen. einem Samftag bat unfer lieber Berr einen fochblin. ben Menfchen angetroffen, und hatte diefer elende Trouf ben Buftand von Mutterleib; wie foldes bie Apoftel gefeben, fragen fie gleich den Beiland, Rabbi, fprachen fie, wer bat gefundiget? Diefer oder feine Eltern? bag er blind geboren? die guten Junger haben verhofft, der herr merde alles herausfagen, und of. fenbar machen den gangen Wandel, den des Blinden Eltern geführt. Gie haben glaubt, er werde fagen, wie daß die Eltern diefes Menfchen febr lafterhaft gelebt, der Bater fene ein lauter Partitimacher, Die Mutter eine lautere Rupplerin, ber Bater fepe gwar fein Suhrmann, aber er fonne gleichwohl jedermann binter bas Licht fubren; die Mutter fene gwar feine Tifchlerin, aber fie miffe gleichwohl den Rachften aufs arafte ju verlaumben; ber Bater fepe gwar fein Gol dat, aber mit Rrug gebe er allezeit um; die Mutter fepe gwar feine gute Birthin, aber fie miffe boch fatt: lich die Leut durch die Bechel ju gieben; der Bater babe einen guten Stilum in anderer Leut Beutel, die Mutter habe gar gute Inventiones auf ungefehrten Banfen; in Summa, der Bater fepe nit weit her, und die Mutter habe nit weit heim; darum fepnd fie mit einem ftodblinden Kind gestraft worden.

, ,

Dergleichen Antwort hofften die Apostel auf ihre Fragen, aber der herr hatte es nit im Brauch anderer Leut Mängel offenbar zu machen, und selbe in ein boses Geschrei zu bringen, gab demnach die Neque hic etc. Weder er der Blinde, weder seine Eltern haben gestündiget, sondern damit hiedurch durch die Werk Gottes offenbar wurden Joan. R. 9.

Defgleichen hat er auch gethan, wie er mit ber Samaritanin bei dem Brunnen geredt hat, und ihren lasterhaften Wandel unter die Augen stellt, da wollt er nit, daß die Apostel davon etwas wissen solleten; dahero dieselbigen in die Stadt geschieft, mit dem Vorwand, daß sie um etliche Lebensmittel sollen umsehen; unterdessen hat er ihr einen Beichtspiegel abgeben, die Wahrheit gesagt wegen des gesührten schlimmen Wandels.

Was mussen ander Leut wissen, gedacht er, wie dieses Weib beschaffen. Joan 4. Alfo sollen absonderlich beschaffen seyn die Dienstboten, welche niemalen sollen die Mangel und Unvollsommenheiten, so sie in dem Saus sehen, allenthalben kundbar machen, und folgsam ihre Berrschaft in ein übles Geschreibringen, sondern vielmehr aus driftlicher Liebe die Schwachheit des Nachsten, nach Möglichkeit verdecken; dann dergleichen Schwäßungen, so alles aus dem Saus tragen, und nichts können verschweigen, mehrmalen eine Ursach seyn großer Uneingkeiten.

Judas, der verzweifelte Berrather und Benter feiner eigenen Perfon, hat eine ichlechte Begräbnig.

Nachdem diefer verruchte Ifcarioth bas zeitliche Leben durch den Strang geendet, und nachgebends einen Unfang gemacht dem ewigen ungluchfeligen, fo niemals ein Ende nimmt, bald bierauf ift ber ver. dammte Rorper, als er vorhero schon das gransliche Eingeweide den Raben ju einem Ronfeft gefvenbet, auch von dem Baume, woran er fich gebanget, ber. unter gefallen, aber von feinem, anch feinen vertrauteften Freunden, die lette Ehre, wie man pfleat ju fagen, gehabt, ber ibn nur jur Erde batte be. fattet, ober menigstens in eine Grube geworfen, wel. des bod jumeilen einem verrecten Bieb in Ebeil mirb. Papias Ecumenius und Historia ecclesiastica melden, daß von diefem ifcariothifchen Mas ein folder Geftant fev gegangen, daß fein Denfc bafelbst fonnte geben, viel weniger wohnen; ja bas vernunftlofe Bieb hab in felbiger Gegend fich gewei. gert, die Baide ju nehmen. Gleichwie nun der all. } machtige Gott die Graber feiner Beiligen meiftens gar glorreich und berrlich macht, alfo pflegt er bin. gegen auch die Graber ber gottlofen und verdammten Menfchen febr verachtlich ju machen.

Ei so friß! Ei so friß! Bur Zeit bes heiligen Macarii ist einer gewesen, dem alle Tage ein Faß Wein und so viel Brod, als man aus drei Megen Mehl kann baden, nicht recht gekleckt hat. Zu Zeisten bes seligen Macedonii ist ein Weib gewesen, sonst

ans Spria gebartig, welche alle Tage 30 Bennen vergebrt. Der beilige Guilelmus aus meinem beiligen Orden, bevor er durch den bl. Bernardum ift befehrt worden, hat auf einmal allezeit mehr Speis und Trank ju fich genommen, als fonft acht ftarke Rerl damit konnten gefattiget werden. Ei fo friß! alle diese Krag übertrifft die Zeit; diese verzehrt Stein und Bein, vergebrt Leut und Beut, vergehrt Plat und Schag, verzehrt Felder und Balber, vergebrt Bucher und Sucher, vergehrt gangen und Schan: gen, vergehrt Scheuern und Gemauern, vergehrt Speis fen und Gifen, vergebrt Rron und Thron, vergebrt Alles. Die viel berrliche, machtige, große, reiche, weite, farte, icone, volfreiche Stabte find geftauden und fteben nimmermebr. Wie viel ftattliche, funft. lide, tofiliche, theuere, treffliche, prachtige Pallafte und · Soloffer find geftanden und fteben nimmermehr. Wie viel berühmte, wie viel ansehnliche, wie viel fostbare, wie viel munderschone Tempel und Rirchen find geftanden und fteben nimmermehr; fonbern anftatt ber ftarfen Mauern machfen Maurachen; anftatt ber Dal. lafte fiebt man etwan einen Moraft; anftatt ber iconen Gaffe eine obe Strafe; anftatt ber Gebau eine Einfiedelei. Alles biefes bat die Beit verzehrt und aufgefreffen, bennoch unter fo vielen blutigen Rriegen und fo graufamen Berbeerungen, unter fo vieler Berfolgung ift von ber Zeit nicht vergebrt worben, ift übriggeblieben nicht obne großes Mirafel, bas auf. gemauerte Grab Chrifti bes herrn. Wenn foldes beilige Grab flunde in Mitte der Chriften, fo mare bas Wunder nicht fo groß; weil es aber in ber Be.

nen; ja es hat sich sogar dieses Bunder ereignet, da diese übergebenedeite Jungfrau auf den Schultern der Apostel mit völliger Musik der Engel zu Grabe getragen wurde, daß ein vermessener Jude sich unterfangen, die Todtenbahre von den Schultern auf die Erde zu werfen, worauf er alsobald wegen seiner begangenen Freiheit gestraft wurde, massen die Pand von dem Arme gewichen und an der Bahre hangen geblieben, die er endlich solchen Muthwillen bereuet, Vergebung seiner Mishandlung von der Mutter Gottes gebeten, und wiederum die Hand erhalten. Von dieser Zeit macht der allmächtige Gott noch das Grab seiner heiligsten Gebärerin berühmt mit unzählbaren Mirakeln und Wunderwerken.

Eine aus. den vornehmften Wallfahrten der Christenheit ist zu Valentin in Spanien, insgemein de Puche genannt, - allwo ein wunderthätiges Maria. Bild von Stein verehret wird, und schon zu Zeiten der Apostel dahin gebracht worden. Dieses heilige Bildnuß haben die Engel selbst verfertigt aus dem Stein, so auf dem Grab der Mutter Gottes gelegen, wovon bei Franzisco Poilo neben unzählbaren vielen Mirakuln ein mehreres zu lesen.

Sepulchrum Pulchrum.

Ein Rußbaum wird von Jebermann mit Prügeln gegrüßt, desgleichen Petrus; eine Weintraube muß graufam leiden unter der Prosse, desgleichen Paulus; ein Getreid wird erbarmlich gedroschen, desgleichen Petrus; ein Flachs wird oft durch die Sechel gezogen, desgleichen Paulus; ein Faß wird allerseits gebunden, desgleichen Petrus; eine Trommel wird mei-

Hens geschlagen, desgleichen Paulus; ein Pfeffer wird aller gerftogen, besgleichen Betrus; eine Erde mird mit Rugen getreten, desgleichen Daulus; ein Strauß muß barte Broden ichlicken, besaleichen Betrus; ein Ball wird bin und ber geschlagen, desgleichen Paulus. Detrus und Paulus find um Chrifti willen auf der Welt verbobat, verspottet, verachtet, verlacht, verfolgt, vertrieben, verflagt, vermundet und ermordet worden. Aber was nach bem Tod? Da hat fich das Blattl umgewendet, bas Wetter verandert, bas Concept um. febrt, die man vorbero mit Rugen getreten, vor diefen beugt man jest die Rnie; die man vorher in eiferne Retten und Bande geschlagen, Diefen opfert man jest Gilber und Gold; die man vorber in finftere Rerfer geworfen, baut man jest Rirden und Tempel auf; die man vorber aus der Stadt verwiesen, diefen thut man jest ftattliche Ehre beweisen; die man porber verlacht hat, jest weint man vor dero Bildnig; die man vorher fur gappen gehalten, brennt man jest ihnen ju Ehren gampen; benen man vorhero bas Leben genommen, verehrt man jest bero Graber; uber die vorher die Tyrannen verbeint gemesen, ehrt man jest dero Beiner. Maufoli Grab ift ichabab, Alexan: dri Grab ift icabab, Maamemnons Grab ift icabab, Pompeji Grab ist schabab, Augusti Grab ift Schabab, Nuro's Grab ift schabab, Trajans Grab ift schab. ab, aber bas Grab Petri, bas Grab Pauli gilt gu Rom mehr, als alles Gold, mas man aus der Erbe graben fann; bas Grab Petri, bas Grab Pauli ift ju Rom beilfamer, als alle Burgeln bie man aus ber Erbe graben thut; das Grab Petri, bas Grab

Pauli ift ju Rom in solchem Werthe, daß man dere Abbildung in Silber, in Gold, in Rupfer, in Erz graben thut.

Sepulchrum Pulchrum.

Sollte Jemand ein Chartel baben, großer benn eine Ochsen Saut, eine Reber, mobiberedter als die Bunge des Demoffbenes, ein Alphabet, funftlicher als jenes, beffen fich ber bebienet, welcher die gange Paffion auf einen Reichsthaler geschrieben, fo erfleckete bennoch diefes Alles nicht, ju verfaffen jene Grabichrift, welche von der gangen Welt verdienet bat der große Blutzeuge und Junger Chriffi Bartholomaus, welcher ihm gleichsam mit feiner Sand und Sandschrift feines beiligen Lebens und Marter ein unauslofchliches Lob verdienet bat, auch in der gesamten Chriftenbeit billigst sollte roth geschrieben fenen, ba ber allmachtige Gott felbft fein Grab annoch auf der Welt herrlich gemacht bat, beforderst dann in Uffen, allwo befagter beiliger Apostel Bartholomaus die Marter : Rrone erhalten. Da die Chriften wegen neu entftandener Berfolgung ibre Buflucht ju feinem Grabe genommen, welches ben unglaubigen Beiden alfo fchimpflich vorgekommen, fo haben fie den beil. Leib ausgegraben, benfelben in einen bleiernen Sarg gelegt, und ins tiefe Deer verfenft, mit bem bohnifchen Bormurf, bag er nunmebr ibr Bolf nicht fonne verführen. Aber Gott, ber auch su Glifei Beiten bat gemacht bas Gifen fcwimmen, bat ebenfalls wollen, daß auch der bleierne Garg wie ein Schifflein auf dem Meere babin geschwommen, und endlich an ber Infel, Lipparis mit Damen, ange: landet, allmo die Ginwohner ibn mit bochften Freuden empfangen, mit unbeschreiblicher Pracht begraben, auch aber das Grab einen sehr herrlichen Tempel gebaut haben, woselbst fiete Wunderwerke gesehen worden.

Sepulchrum pulchrum.

Dilmas, ein Sauptbofewicht und langwieriger' Morder und Rauber bat endlich auch den himmel geraubt, nachbem er als ein benfermagiger Gefell an den Galgen des Rreuges gekommen; aber wie bat er bie Sache angegriffen? Die Rufe bat er nicht brauchen tonnen, bamit er batte tonnen Wallfahrten geben; die Bande, fo ihm gebunden gemefen, bat er nicht konnen brauchen, um damit in einem Spital den armen Leuten zu dienen, oder fonst mit densel. ben bauffaes Almofen auszutheilen; feine Lenden bat er nicht konnen auf eine buffertige Urt mit rauben Cilicien umgurten. Bas Bortbeil bat er bann erfunden? Er bat das Rreus ju einer Rangel gemacht, er hat einen Prediger abgegeben, er hat seine Dit. fameraden angefangen eifrig ju ermahnen, daß fie von thren Gottesläftereien follen absteben und glauben an Relum Chriffum, ber unschuldiger Beife swiften bei: den bangte. Diefes Berf bat bem Berrn und Beiland alfo mobigefallen, daß er ibn berenthalben leben. dig canoniciret. Alfo lebret der bl. Chrpfostomus. Sat nun ber fußefte Jefus diefem offentlichen Dorber foldes gute Berf alfo vergolten, indem er boch mit feiner Ermahnung nichts gefruchtet, wie dann erft der gutigfte Seiland belobnt baben jene Beiligen, welche mit ihrer Lehre und eifrigen Er: mahnung fo viele ju bem mabren Gott gebracht baben ? Unter biefe find forberift ju jablen der bl.

Martyrer und Blutzenge Sebastianus, welcher von freien Stucken, ohne Furcht vor dem tyranischen Kaiser, die Christen, so bereits wegen unmenschlicher Peinigung zu wanken ansingen, zu frommer Beständig: keit ermahnt und angefrischt, also zwar, daß sie mit freudigem Gemuthe und lachendem Munde, mit Lausten und lautern Freuden und Jubelschall zum Tode gingen. Belohnt hat ihn derenthalben der allergütigste Gott nicht allein mit einer ewigen Krone, son bern auch auf der Welt mit einem überreichen Grabe.

In actis S. S. wird geschrieben, daß ein Prie: fter aus Aquitanien fen nach Rom gereist, allmo er, vermoge frines Gifers, alle beiligen Orte bafelbft befucht, unter andern eine absonderliche Undacht ber. richt bei dem Grab des bl. Sebastiani, dafelbft auch. ein wenig Erde und Staub von dem Grab mit fich nach Saufe getragen; unterwegs aber bat es fich jugetragen, daß er Mattigfeit balber unter einem Baum fich niedergelegt, juvor aber in einem fleinen Binkerl bie befagte Erde auf dem Unteraft gebangt bat. Rachbem er nun eine gute Zeit im fanften Schlafe juge. bracht, wollte er feinen vermeinten Schag wiederum von dem Afte berunter nehmen. Es zeigte fich aber ber grune Uft bermaffen halsstarrig, daß, fo oft er nach den Reliquien langte, der Aft allemal von ibm gemichen, defigleichen auch feinen Rameraden wider: fahren, fo alle ninfonft und vergebens nach dem Uft griffen. Goldes Wunder wird alsohald lautmabrig, daß folgsam die gange Nachbarschaft gusammen ge: laufen, und feiner aus ihnen fonnte den Uft, an dem

bie Beiligthumer hiengen, auf alle angewandte Beife ertappen, wodurch die frommen Leute veranlast worsben, daß fie allda eine fcone Rirche dem bl. Sebassiano zu Shren aufgebaut, allwo noch bis auf heutisgen Tag fehr große Wunderwerk gefcheben.

Sepulchrum Pulchrum.

Der große Mann Gottes Elias ift mit Rog und Bagen in ben Simmel gefahren, welches noch feinem einzigen Beiligen wiederfahren; dem auf freiem Relde ein feuriger Wagen famt feurigen Pferben ericbienen, auf welchen er fich gefest und folgfam durch einen Sturm (merks wohl per turbinem in coelum) durch einen Sturm in den himmel ge-Dieß foll ein Eroft fenn allen bedrangten fabren. und mit Rreug beladenen Menfchen, die fo manchen Sturm muffen aussteben, bag namlich bief bie rechte Weife fen in den himmel ju fommen. Elias fommt burch einen Sturmwind in den himmel, aber Stephanus durch Riefel und Schauer. Undere burch Schauer und Steinriefel gerathen in zeitliches Berberben, aber Stephanus ift durch feine Steine ffein: reich geworden, maffen er biedurch bas himmel reich erworben. Wie der Satan unfern herrn und Beiland in der Buffe versucht, bat er neben an, bern auch begehrt, er foll aus Stein ein Brob Dem Teufel ift damals die Sache nicht angegangen; aber wie Stephamus veefteiniget mor-

den, da hat ihm der herr Jesus die Steine nicht in Brod, sondern gar in Zuder verwandelt: Lapides illi dulces fuerunt; massen ihm diese gan; sudersus vorgekommen, in Erwägung der Glorie,

fo ibm berenthalben ber gutigfte Gott ertheilen werbe. Es bat aber ber Almachtige bem bl. Erimartorer Stephano nicht allein die unendliche Glorie des Sim: mels gegeben, fondern auch fein Grab auf dem Erd: boden berrlich und glorreich gemacht. Wie der bl. Leib des großen Ergmartprers Stephanus bat follen in ein anderes Grab überführt werden, und man folden Schat auf einen Bagen gelegt, woran zwei Maulthiere gespannt maren, fo find diefe nicht weiter aeaanaen als an ben Ort Ronftantinus genannt, allwo fie beide fill gestanden; man wollte fie aber mit bar: ten Streichen jum Beitergeben antreiben, ba bat ans befagten Maultbieren mit menidlider Stimme diefe Worte in Gegenwart bes romifchen Pabstes und bes gesamten Bolfes geredet: "quid nos caedis! hic Sanctus est collocandus. folagst du und! es muß ber Beilige bier verbleiben." Ueber folches unerhorte Bunder bat Jedermann die Sand gegen ben Simmel gehebt, und Gott bem UU. machtigen gebenedeiet und gepriefen; auch bat balb bernach ber Raifer eine febr icone Rirche dem bl. Stephanus ju Ehren dafelbft aufbauen laffen.

Sepulchrum, sed pulchrum. S. Cathar. V. M.

Den ehrsüchtigen Rönig zu Sichem, mit Namen Abimelech, nachdem er seine Sande mit dem Blute seiner nachsten Anverwandten gewaschen, und andere mehr dergleichen Wordthaten begangen, hat Gott endlich mit gleicher Munze bezahlt; weil er aus purer Ehrsucht 70 Manner auf einem Steine erwürgte, also ist ihm nachmals auch mit einem Steine der

Rest gegeben worden. Aber wie? Abimelech wollte ben festen Thurm su Thebes stürmen, wohin sich sehr viele Leute, Mann, und Weibspersonen retirirt; als et nun im völligen Werke begriffen, da wirst ihm von Oben herab ein Weib ein großes Stück von einem Mühlstein auf den Schädel und zerquetschte ihm das Sehirn: confregit cerebrum eius. Dies hat den stolzen Gesellen also geschmerzt, indem ihm ein Weib das hirn zerbrochen, daß er alsobald seinem Wassen: träger besohten, er soll ihn mit dem Schwerte umsbringen, damit man nicht heute voer morgen sagen könne, ein Weib habe ihm den Rest gegeben. Dübermüthiger Gesell, es ist gleichwohl zu einem Spott der ganzen Welt kundbar worden, daß dir ein Weib das hirn zerbrochen.

Aber das ist bet weitem nit so viel, als was Ratharina eine sarte Jungfran gethan, daß diese nit nur einem, sondern gar 50 Mannern und berühmten Weltweisen das hirn zerbrochen; dann diese messen thnen zu die größte Weisheit der Welt; es hat aber diese zarteste heldin in einer öffentlichen Disputation dero beigebrachten Lehr also widerlegt, daß sie selbst sich vor überwunden bekennet, und den wahren Glauben Jesu Christi angenommen.

Es hat bemnach ber allerhöchste Gott biese ihm werthiste Braut wegen ihres so großen Selbenmuths und Beständigkeit, absonderlich in bem Leiden und bluttgen Tob nicht allein flattlich belohnt in ber ewigen Seligkeit, sondern sogar auch ihr Grab auf der Welt berühmt gemacht.

Der Leib ber beil. Jungfrauen und Martyrerin

•

Ratharina ift durch die Engel begraben worden auf dem Berg Sinai, allwo noch auf heutigen Tag sehr große Bunder ju sehen. Unter andern ist daselbst ein ewiges Mirakel anzutreffen; dann alle Jahr in der Bigil oder Abend vor dem Fest der heil. Katharina eine unzahlbare Menge der Bögel als Raben, Wildtauben, Storchen, Kraniche, Alstern und andere daselbst ankommen, und ein jeder Bogel trägt in dem Schnabel ein Delzweigel mit Oliven, welches sie auf dem Thurm allda niederlegen, wovon die Geistlichen daselbst so viel Del pressen, daß sie nit allein für ihre Daus Rothdurft genug haben, sondern damit auch die Lampen erhalten, welche vor dem höchsten Gut und bei dem Grab der heil. Martyerrin und Jungfrau brennen.

So wird auch daselbst auf dem Berg Sinai das große Wunderwerk erzählt, so sich mit dem Bischof Sabinon und gassinensischen Abt Theodoro zugetragen, als solces das Grab der heil. Ratharina wollten bezuchen, und bereits bei dem Berg Sinai ankommen, hat sie eine arabische Parthei angegriffen, dero Rameraden alle ermordet, dem Bischof aber samt dem Abt die Ohren, Nase, Jung, Sand und Küß abgezschnitten, damit sie also nach und nach schmerzlicher sterben sollten. Diese beiden aber ungeacht also gesstämmelt und verwundet send nach aller Möglichkeit zu dem Grab der heil. Ratharina krochen, allwo sie durch dero Vorbitt wunderbarlich in einem Augenzblick an allen Gliedern frisch und gesund ausgestanden.

Sepulchrum, sed Pulchrum, S. Stanislai Ep. Cracovi.

In der Apothece fennd unterschiedliche Spiritus angutreffen, benanntlich Spiritus Vini, Spiritus Vitrioli, Spiritus Tartari, Spiritus Salis, Spiritus Sulphuris, Spiritus Matricalis, Spiritus Hystericus, und viel bergleichen andere mehr, welche alle unter der Dedigin gebraucht werden. Aber ein Spiritus ift in der Apothecke beim rothen Rreus, welcher gar widermartig einzunehmen, forderift von großen Berrn, bann er bewegt ihnen gemeiniglich bie Gall, diesen Spiritus bat der gefrenzigte Resus ver-Proden zu schicken; cum autem venerit Paracletus, quem mittam vobis Spiritum veritatis: blefer Spiritus wird genennet der Geift der Wahr. beit, folder ermedt ben großen Berren meiftens bie Gall, daß fie nit ein wenig erbittert werden, mann man ihnen die Wahrheit fagt. Joannes ber Taufer bat es erfahren, bor ihm der Urobet Dichaas, der Prophet Isaias, der Prophet Jeremias, der Prophet Umos und viele anbere mebr ic.

Was Gott ber herr und heiland einmal der wohlmeinenden Magdalena nach seiner glorreichen Urständ gesagt, noli me tangere, rühre mich nicht au, das muß gar oft die liebe Wahrheit hören von großen herrn. Die Placentiner haben größern Zutritt bei hof, als die redlichen Veroneser, ja diese werden oftmal gar aus dem Wege Peräumt.

Alfo ift es ergangen bem heiligen und eifrigen Bifchof Stanislaus ju Rrakau, welcher mehrmals ben gottlofen Ronig Boleslaus in Polen ermahnt, bag er

boch von feinem lafterhaften Bandel wolle abfieben : gleich wie nun der Spiegel wohl oftere einbug. wann er einem ungeftaltenen Geficht und garve Babrbeit geigt, alfo bat es auf gleichen Schlag ber apostolifche Mann erfahren; benn neben andern por: ber icon angethanen Unbilden bat ibn ber Ronig bei dem Altar laffen ermorden, und fogar deffen Leib ju viel Stud und Erummer gerfegen, felbe auf feinen Seldern bin und ber ausgestreuet, bamit fie von Sunden und wilden Thieren vergebrt murben. Aber Stanislaus thate bereits icon genießen die ber. biente Rrone bes himmels; neben bem wollte Gott wit julaffen, bag ber Leib bes bl. Martyrers foll alfo entunehrt verbleiben und ohne Grab , fondern ichafft alfobald vier großen Ablern, welche bie bin und ber gerftreuten Glieder bergeftalten befchust, bag fein ein: ! siges wildes Thier Diefelben durfte angreifen, modurch viele Geiffliche und andere gewiffenhafte Leut veranlaßt worden, daß fie diefelben mit aller Ebrerbiet. famteit an einem Ort gufammen getragen, folde nach Gebuhr ju begraben. Aber Gott wollte mit einem neuen Bunder ben Beiligen beruhmt machen, maffen bann por jedermanniglichen Augen alle Diefe gerhackten Gliedmaffen fich alfo vereiniget, daß ein ganger voll. kummener Leib wiederum baraus worden und nach: mals wie noch ju feben, mit einem berrlichen Grab verebrt worden.

Sepulchra, sed Pulchrum S. Elisii Mart.

Unfer herr laßt fich gar nichts umfonft thun, er belohnt auch bas Benigfte, mas man ihm erweist. Als er einmal bei Genefaret eine große Menge Bol: tes angetroffen, so alle eifrig seine Predigt erwartet, Da ist er in das Schiffl Petri getreten, dasselbe in etwas von dem Lande gezogen, und nachmals seine beilige Lehre dem Bolke vorgetragen.

Rach vollendeter Predigt befiehlt er dem Petro, er foll bas Des auswerfen, fo auch gescheben, und bat er eine folde Menge Rifde gefangen, daß auch bas Res gerriffen, und weil fie folden Bug allein nit konnten verrichten anuuerunt Sociis, so haben fie andern ihren Mitfameraden gewunten, daß fie ibnen balfen. Warum aber gewunten? batten fie bann nicht konnen bas Daul auftbun und ichreien? annuerunt; fie gedachten, daß es fich nit fchicke und reime, mann unfer Derr gegenwartig, daß man foll reden viel weniger ichreien (merft bas ibr Menichen) in der Rirche, wo Gottes Gobn aegenwartig, geziemt es fich nit ju reben, auch mas nothwendig, viel meniger ichmagen und allerlei neue Zeitungen ju erjablen. Weffenthalben aber bat der Beiland Refus dazumal den Beter mit einem fo großen Gifchaug regalirt, daß auch zwei Schiffel bamit bergeftalten fennt ein: und angefullt worden, daß fie ichier Schwere balber versunten? Darum, antwortet Theophilaktus, Gott ber herr lagt fich nichts umfonft thun; weil ibm Petrus fein Schiffel bat gelieben anftatt einer Rangel, fo hat fich der Beiland gleich wiederum dankbar wollen einstellen. Wann nun der gutigfte Erlofer bie allerwinzigste ibm ermiefene Gutthat alfo belohnet, wie wird er erft belohnet haben die bl. Martyrer und Blutzeugen, welche feinetwegen fo heldenmuthig alle erbenflichen Beinen ausgestanden, und julent gor

bas Leben gelaffen? vergolten hat er folches nit allein mit einer unendlichen Glorie, fondern auch auf der Welt mit herrlichen Begrabnuffen, wie unter andern von dem hl. Martyrer Elifio ju lefen.

Wie erffaedachter driftliche Beld burd ben Sen. teng des abtrunigen Eprannen Juliani jum Cod ver. urtheilet worden, fo bat er noch ju einer Gnad begebrt, man wolle boch feinen Leib an einen ehrlichen Ort begraben, worauf Julianus befragt, wo es ibm bann beliebig fen? darauf Elifius feine Mugen in Die Sobe gebebt und auf einen boben Berg gedeutet, dort folle und wolle er fein Rubebettl haben bis auf den Tag der allgemeinen Auferstehung. Julianus, ber Tyrann, bat alfobald ju mehrer Bein des Martyrers einen ernftlichen Befehl ergeben laffen, daß man auf feine Weise deffen Leib foll begraben; schimpfte noch anbei, er wolle gern feben, ob ibn fein Ebriffus werde dahin tragen, mobin er verlangt? Rachdem dem Elifio das Saupt ift abgeschlagen worden, fiebe Bunber! ba fiebt ber Leib von freien Studen auf, nimmt fein Saupt in beibe Sande, geht ben geraden Weg in Begleitung der englischen Dufif ju bem Berg, fleigt obne Bermeilung bis ju dem bochften Sipfel binauf, legt fich auf einen fcneemeißen Gelfen, melder alfobald wie ein lindes Wachs gewichen und ibm foldergefialt ein herrliches Grab abgeben.

Sepulchrum, sed Pulchrum S. Dympnae Virg.

Wer Gott bient, bem dient er wiederum, wer Gott verehrt, ben verehrt er wiederum, mer Gott gibt, bem gibt er wiederum. Die bufeade Magda

i leng hat vor allen andern den Rufen des herrn eine große Ehre angethan, indem fie diefelben mit ihren baufigen Babren gemafchen, und folche Ebranen nit anderft als fostbarliche orientalische Perlen uber die beiligften Ruge binab gefugelt, auch nachgebends mit ibren eigenen Sagren, bie vorher fattfam jur Gitel. feit gedient, felbe abgetrodnet, alfo jugleich bie Rufe und ihre Gunden abgewaschen. Diefe große Ehre wollte auf feine Beife der Beiland unvergolten laffen, fondern bei fich alfobald beschloffen, weil fie ibm feine Ruge also verebrt, so wolle er gleich. magia ibren Rugen auch eine Ehre anthun. mann? dagumal wie er glorreich vom Coden auferftanden, da hat er aus allen die Magdalena ermählt, daß felbe foll hingeben, und allerfeits, beforderift aber feinen Avosteln, diese aluckselige neue Zeitung bringen. Da haben hiedurch ber Magbalena Rufe bie großte Ehre bekommen, alle Schritt und Tritt in Diesem . Gang fennd hochstens gluckfelig geweft. Pulcherrimi sunt Pedes Evangelizantium bonum, ber Gott. verehrt, den verehrt er wiederum. Goldes ift abfone berlich ju feben in der bl. Dympna, einer foniglichen Pringeffin in Brland, um, weil folde wider allen Willen des abgottischen Baters ben Glauben Rein Chrifti umfangen, auch fich bem bimmlifchen Gefpons durch ein Gelubde der emigen Jungfrauschaft verbunden, und auf feine Weife in die blutichanderifche Beirath ihres eigenen leibliden Baters wollte einwil ligen; alfo hat fie diefer graufame Unmenfch felbft mit dem Schwerte bingerichtet, worauf Gott ber herr fie nicht allein ewig belobnt, sondern auch mit Abrab. a St. Clara fammtl. Merte. VI.

der Zeit dero jungfraulichen Rorper mit einem berrilichen Grab begnadet.

Rachdem munderbarlicher Beife befagter Jung. frau und Martnrerin Leib ift gefunden worden, da haben die delenferifden Innwohner erftgebachte beil. Reliquien famt bero fleinernen Sara wollen in ibre eigene Rirche überfegen, fonnten aber auf feine Beife, auch nach aller angewandter Dube und Arbeit ber ftarfften Leute, ben bl. Leib bewegen, und gedunfte felber gleichsam ein bleierner Berg ju fenn, welches bie auten Leute nicht ein wenig befremdet, ja bie meiften gar befturit gemacht. Eben ju felbiger Beit erscheint erftermabnte Beilige einem frommen alten Mutterl, wie daß felbe ibr erftgefallenes Ralb foll in ben Rarren fvannen, und damit ibren Leib in die Rirde fubren. Die aute fromme Saut befiehlt alfobald frub Morgens ihrem Gobn, daß er foll obne fernern Bergug bas Ralb an ben bestimmten Ort bringen, ju biefem ! Ende, bamit felbes ben bl. Leib Dompna in die Rirche fubren foll. Der Gobn lacht die Mutter aus, rathet ibr, fie foll boch folches Rarrenftuck nit be gebren, es mochte bieraus ihrer gangen Freundschaft ein emiger übler Rachflang ermachsen; weil die Daut. ter ben Ungehorfam ihres Sohnes gegeben, fo ift fie felbft famt bem Ralb babin tommen, aber nicht obne allgemeinem Gelachter und großer Aushohnung Des gemeinen Bobels, in Ermagung, daß die alte einfaltige Matrage mit einem jungen Ralb wollte führen, was ftarfe Manner und Pferde nicht konnten jumege brin: gen; nachbem fie aber mit fo beweglichen Worten eine geraume Beit gebeten, und ihr endlich jugelaffen

worden, da hat sie mit schlechter Mabe den steiner, nen großen Sarg auf den Karren geladen, das drei Wochen alte Kalb eingespannt, und folgsam ohne einige Beschwernis in die so benannte Kirche überge suhrt, sowohl mit höchster Verwunderung als gemeinem Trost, an welchem Ort sie noch mit großen Wunderwerken leuchtet.

Sepulchrum, sed Pulchrum S. Amati Confess.

Gott ift fo gut, fo gut ift Gott, bag er fogar and basientae, mas ibm feine vernunftlofen Gefcopfe Gutes ermeifen, nit unvergolten laft. Unfer gebenebeite Beiland bat eine absonderliche Ehre empfangen in dem Rluß Jordan, allmo er von feinem Borlaufer Roanne getauft worden; maffen bajumal der Simmel fich eröffnet, ber bl. Geift als die britte Berfon in fictbarlider Geftalt einer weißen Saube auf ibn ber. abgefliegen, Die Stimme des bimmlifden Batere thate öffentlich erschallen, welche Besum fur einen gottlichen Cobn und Belterlofer erflaret. Alles biefes bat fic begeben bei dem Waffer, in bem Baffer, pher bem Baffer des Bluffes Jordan. Run gedachte der guttaffe Beiland, baß er bei nachfter Gelegenheit fich gegen bas Baffer wiederum einftellen wolle, und die fo große erzeigte Ehre beftermaffen erwiedern, welches auch bald bernach geschehen, als er nit im Seuer, in biefem fo boch fcmebenden Element, nit in ber Luft, in diefem fo aufgeblasenen Element, nit in ber Erbe, in diesem fo goldreichen Schatfaften und anbei fo nieder. trachtigen Element, bas erfte fichtbare Miratel und Bunbermert auf diefer Belt gewirkt, fondern im Baffer und war zu Kana Galilaa, woselbst er bei ver Soch.

geit das Baffer in ben beften Bein, und wie bie ' meiften Lebrer ausgeben, in den beften rothen Bein verfehrt und verwandelt, biedurch ju vergelten bie Ebre, fo ibm der Rlug Jordan angetban. bann ber gatigfte Gott folche Dinge nit unbergolten lagt, fondern auch belohnt, mas ibm die verftandlofen Rreaturen, die doch alles freien Billen Beraubt, er. weisen thun, mas werden nit erft ju gewarten baben Die frommen Diener Gottes, welche Lag und Racht ben Allmachtigen benedeien und loben ? unter folche abfonderlich ju gablen ift der bl. Beichtiger Umatus ju Saluderio, einem Marktfleden in bem ariminifchen Gebiet, durch welchen Gott febr viele und große Bundermerte, in Ansehung feiner großen Berbienfte gewirkt bat, alfo gwar, daß er auch feine Rleider an bie Sonnenstrablen wie an den ftartsten Ragel gebanat. Es wollte aber ber Allerbochfte auch ibn mit einem berrlichen Grab begnaden; dann wie die Stadt Arimini feinen bl. Leib bat wollen von bem Markt. fleden Saluberio ju fich nehmen, und bereits bie bl. Gebeine auf dem Bagen geführt worden, da ift ber Wagen bei ber Sauptfirche erstbenannten Orts alfo unbeweglich geftanden, daß er auch nach aller ange: wandter Doglichfeit nit weiter tonnte gebracht wer. ben, und als ber Baner, dem ber Bagen jugeborig, feinen bolgernen Steden in die Erbe gesteckt, unterbeffen au feben boch ber Rubre mochte verbinderlich fenn, da bat alfobald diefer ausgedorrte Stab in manniglicher Gegenwart angefangen gu grunen, ju bluben, und auch Krucht zu tragen, daß er, unerachtet Jedermann von ibm rupft und jupft, noch auf beni

tigen Tag ju feben, allwo er auch febr fattlich begraben worden, und annoch mit vielen Wunderwerken leuchtet.

Sepulchrum sed Pulchrum S. Thomae Abbatis.

Bie Chriffus ber berr einft wegen feiner beil. Predigten eine große Menge Bolks nach fich gezogen, und allbereit mabraenommen, daß die guten Leute vom hunger nit ein wenig geplagt murben, ba bat er anbefohlen, daß fie fich alle follen niederfegen, es maren beren etliche taufend, fomobl Manns : als Weibenet fonen, nachmals theilt er die funf Gerffenbrode und die zwei Rifche, fo ein Rnabe dazumal bei fich batte, unter bas gesamte Bolt aus, und fattigte diefelben bergefiglten, daß noch 12 Korbe von lauter überge bliebenem Brod angefüllt morben. Es wird eine Rrag auf die Bahn gebracht, wer dazumal das Brod unter die Leute ausgetheilt? es ift aber ber meiften Ausfage, daß folches mit Christo alle feine Apostel ge than, und obicon die Schrift nit melbet, bag bei Diefem großen Bunderwerf die Mutter Jefu fen ge aenwartig gewesen, fo ift boch febr vermuthlich, baß fie fich auch dabei babe eingefunden, und gwar bas Brod unter die Weiber habe ausgetheilt, gleich wie Die Apostel unter die Manner; daß aber die Apostel bas Brod nit baben durfen unter die Beiber austheilen. wollte der herr und Beiland hiedurch andeu: ten und ju verfteben geben, daß auch beilige und voll: fommene Danner mit den Weibern nit follen viel Gemeinschaft haben; maffen der felige General Jor: danus zu fagen pflegte, daß die Erde aut fen vab auch das Waffer gut fep, wann fie aber beide zu fammen kommen, fo werde gleichwohl ein Roth baraus.

l

Das bat neben andern beobacht der felige Mbt Thomas; nachdem folder wegen gewiffer Gefcafte feines Rlofters nach Theopolim verreift, ba ift er ju Darbne mit Tod abgangen, allwo er ale ein nube. fannter Rrembling, den gemeinen Leuten gleich, begraben worden. Den andern Tag hierauf hat man gleichfalls ein armes Weib eben in Diefes Grab ae. legt, fo aber in ber erften Racht wiederum berand geworfen worben, und wie folde auch bas aubermal binein gelegt worden, ba bat mehrmal die unwillige Erbe ben Rorper mit großer Gewalt beraus gefchutt. über welches fich faft Jedermann verwundert, jedoch aus ber Cache noch nit viel gemacht. Gt gefchab aber, bag etliche Tag wiederum eine verftorbene Beibe. perfon auf dem Abt Thomas in fein Grab gelegt worden, welche aber aleich ber andern burd unfichtbare Gemalt mußte den Ort raumen, wodurch erft an Sag fommen die Beiligfeit bes Abtes Thomas, welcher auch tobt nicht wollte leiben ein Beib bei fich. Ueber alles diefes ift nachgebends befagter bl. Leib mit fonberer Pract an einem anderm Ort, allwo viele bl. Leiber ber Martprer gelegen, febr fattlich begraben worden, allwo noch ber allmächtige Gott wegen bes bl. Mandels, fo diefer Abt auf Erden geführt, febr viele und große Wundermert mirfet.

Sepulchrum, sed Pulchrum S. Hedwigs.

Nachdem der Jakob mit der schonen Rachel fich in die Glucht begeben, maffen er wegen feiner

trengeleisteten Dienste wenig Dant davon getragen, und faft Tag ju Tag die Gesparfamfeit des Laban mehr erfahren, ba bat in ber Stille bie Rachel die guldenen Gogenbilder ihrem Bater entfremdet, und folde mit fich genommen. Barum fie foldes gethan, fennd unterschiedliche Meinungen. Bererius glaubt, fie babe es nit gethan, als tone fie bie Gogenbilder lieben und verebren, indem fie an den mabren Gott geglaubt, fondern megen des Goldes, aus dem folche Goben gemacht maren; bann gebachte fie, bag fie obnebas wenig Erbtheil ober Beirathgut davon trage, alfo wolle fie anftatt beffen biefe Bilber ju fich neb: men, und die Gefellen in den Schmeljofen logiren, das Gold taugt andermarts bin, berenthalben fonnen die meiften auldene Weiber genannt werben, weil wemige feund, bie-bas Gold nit lieb haben.

Aber auf eine weit bessere Manler hat die hi. Dedwigis das Gold lieb gehabt, massen sie neben andern schönen unser lieben Fraubildern ein kleines gehabt von purem Gold, welches sie Tag und Nacht nie aus der Hand gelassen, sogar wie sie eines seligen Lods gestorben, konnte man gedachtes Bildnuß mit keiner Sewalt ihr aus den Handen reißen, derentsbalben auch damit begraben worden.

Es wollte aber Gott der herr, daß diejenige, welche seine gebenedeite Mutter also in Ehren gehabt, auch sollte mit einem bessern Grab verehret werden. Als man nun nach 25 Jahren den hl. Leib erhebt, da hat man gefunden, daß der ganze Leib verzehrt worden, ausger denjenigen Fingern, mit denen sie das guldene marianische Bildnuß gehalten, worand her

Beiligkeit noch mehr kundbar worden, und berentma

Sepulchra, scd Pulchra diversorum Sanctorum.

Der bloke Staub von bem Grabe bes Beiligen Bischofs Beddi. Beda l. 5. Histor. Eccl., des bl. Bischofe Ricetii, Surius invita, des bl. Propheten Jeremias, St. Epiphan, bes bl. Bifchofs Martini, Gregor, Turon, bes bl. Bifcofs Piturgit, idem bes bl. Martyrers Juliani, idem des bl. Ginfieblers Gerlaci. Boll. 5. Jan., des bl. Konigs Oswaldi. Baron. Anno 642, ber bl. Rofa Berbana. In act. des bl. Joannis Evangel. ex Histor. Eccl., bes bl. Joannis a St. Facundo unfers Orden. In vit., des bl. Genefii Franziot, des bl. Raymundi. In act. Canon., des hl. Franzisfus de Paula Biovi. In vit., des bl. Bischofs Rinoberti, In vita; hat die Rraft und Wirknng, allerlei menschliche Preften und Rrantheiten ju wenden. Aus dem Grab des bl. Mar, torers Baudilli ift munderbarlicher Weife ein fconer Lorbeerbaum gemachfen. Greg. Turon. 1. 1. dem Grab des bl. Martyrers Urificini ein Palmbaum mit brei Aesten. Berr. 19. Jun. Aus dem Grab bes bl. Athanafii ein Zypreffenbaum. Gur. 3. April. Mus bem Grab und forderift aus der hirnschaale der bl. bufenden Magdalena ein Weinstock. Id. Aus dem Grab des bl. Dubufuli ein unbefannter Baum. Halloix in vit. Mus dem Grab jenes bl. Ciftergienfers ein Baum mit lauter Blattern, worauf diese Worte stunden: Ave Maria, gratia plena. Cantiprat. l. 2. ap. Aus tem Grab

der Beiligen Nazarii und Clest Martyrer ein wunderschöner Birnbaum. Greg. Turon. 1. Aus dem Grab des hl. Bischofs Torquati ein Delbaum. Dero Blatter, oder Bluthe oder Früchte heilsame Mittel gewest sepn für allerlei Krankheiten.

Das Grab bes bl. Bifcofe Bitalis ju Galj. burg bat eine mundericone Lilgen bervor bracht, fo gar durch den barten Marmel durchdrungen; defiglet den bas Grab bes feligen Ugloni be Cortona aus unferm Orden. Das Grab bes feligen Gandulphi bie iconfte Gelfominblume. An. Mun. 1260. Grab des bl. Martyrers Alexandri die iconften Roofen. Benal. in vit. Das Grab Ben. Kranzisfi Dvarit die lieblichften Reigen. Ibid. Das Grab bet bl. Martyrer Acifeli und Victoria ju Kortuba die ebelften Rofen gar jur Winterszeit. Pagina 407. Welche Blumen alle ben armen franken und prefibaften Leuten fur die beften Affafter und Medizin gedient haben. Aus dem Grab der bl. Jung. frau und Martyrerin Ratharina, bes bl. Martyrers Dimetrii, bes bl. Beichtigers Kantini, des bl. Evanaeliften Lufas, des bl. Bifchofs Perpetui, des bl. Abt Vercharii, der feligen Rofa ju Biterbo, des bl. Apofels Andreas, des bl. Bischofs Nikolai, der bl. Bal. burga ju Gichftadt, des bl. Bifcofe Quirini Tegerm fee in Bayern, der bl. feraphischen Jungfrau und Mutter Therefia, Benerab, Bartholomaus Ulpfponenfis unfere Orden ic., und vielen taufend andern mehrern Grabern der Beiligen ift gefloffen, und flieft noch Manna, Del und Waffer, fo jur Abmendung allerlei menschlicher Zuffande sennd gebraucht worden.

Sleichwie nun Gottes Gute und Beisbeit seine Diener und Dienerinnen fast allezeit versehen hat mit einem ehrlichen und herrlichen Grab, also läst seine göttliche Gerechtigkeit gar vielfältig zu, daß der gott losen Menschen Leiber nach dem Tode auch nicht wurdig sennd eines ehrlichen Ruhebetts in der Erde, sond bern es heißt:

Grab, Edo, Rab.

Der bl. Ginfiedler Onuphrius pflegte diese Rabel ober Gebicht auf die Babn ju bringen, bamit er feine Untergebenen mochte zu ber Demuth anfrifden. Die Baume baben fich auf eine Zeit febr wehmutbig betlaat, wie bag die Menfchen fo tyrannifc mit ibnen verfahren, auch berenthalben einen allgemeinen Land tag ober Zusammentunft ausgefdrieben, bamit burd allgemeinen Rathfchluß folches Uebel mechte vermittelt werden. Endlich ift eines jeden Gutachten und mobil gegrundete Meinung angehort worden, forberift aber fennd die mehrften beigefallen bem wisigen Ausspruch eines bod : und mobigebornen, ober vielmehr mobile gemachlenen Ceberbaumes von dem Berg Libanon, melder fernerm Uebel vorzubengen, diefen Ratbichlag gegeben, bag instånftig fein Baum mehr foll ein Sols fpenbiren, worans man einen Saden machen tonne, folglich werde auch bas Baumenmhauen ein Ende nehmen. Raft alle ftimmten biefer Meinung in, auffer einer ichlechten niedrigen Staube, welche mit anadigft ertheilter Erlaubnig biefe wenigen Worte aus ibrer Ginfalt, wie fie porgab, geredet bat: Gna bige Berrn, man fonnt end dieffalls bolgerne Limmeln und knowfete Abantaften beißen, indem ibr glaubt,

daß anßer der Polihade ihr keinen Schaben ju furchten habt, da ihr doch durch oftere Erfahrnuß wist, daß auch die großen Sturmwinde und erschrecklichen Bagelwetter nit selten haben den Bals gebrochen. Aber mein weniger Rath ware, daß ihr nit so boch thatet wachsen, dann wurdet ihr in solcher Sicherbeit stehen, gleich wie ich alte betagte Staude eine so geraume Zeit ber genossen.

Babr ift es, dag Gott gleichfam nichts mebr thnt, als die Dodmitbigen zu flugen, bas supra regiert bei Gott einen fleten Affusativum, barum bat er and ben erften Denfchen aus der Erbe, fo einem bemutbigen und niedertrachtigen Element erschaffen, nit aber aus bem Baffer, welches fich mehrmals in Die Wellen aufbaumt, nit aus bem gener, fo von Batur in die Dobe fleigt, mit aus ber Luft, fo får fich felbft ein aufgeblafener Rerl, fondern aus ber Erde, damit ber Menich aus limo ericaffen nit foll sublimis werden. Ift aber Jemand, der fliegt, fo wird einem folden Dochmutbigen ber Sochfte gemeiniglich bie Rebern rupfen, womit man nachmals fcreiben fann: Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam, bas bat fattfam erfahren jener ungebeure Gefell und ftolge Großicabel Goliatb.

Wegen so baufiger Siege, die besagter Riefe und Fleischthurm von seinen Feinden getragen, war er also folymuthig worden, daß er glaubte, seines Gleichen finde man nit auf Erden, daher den David wegen seiner geringen Person nur veracht und gedacht, er wolle seine Bande nur in Sack schieben und noch jugleich den David mit. Aber Gott so in allmen

den Hochmuth dämpset, hat auch solche freventlicke Possabrt nit ungestraft gelassen, sondern gemacht, das der Hoser über sie ber Hobe ist unterlegen, und der Untere über sie kommen. David überwand den Goliath, machte ist um einen Ropf kürzer, der sich gar zu hoch geschätzt und war die Straf noch nit beisammen, sondern Gon wollte nit, daß dieser große Gesell sollte begraben werden, welches mehrentheils eine große Strafe auf dieser Welt, wohl aber, daß sein stinkender Rörpen den wilden Thieren und den Raben zu Theil worden, vermög der göttlichen Schrift: Dado cadaver austrorum Philistim hodie volatilibus coeki et bestiis terrae.

1.

Grab, Eco, Rab.

In Defterreich, unweit der faiferl. Refibeng Stadt ; Wien ift ein Ort und icone Pfarr, fo genannt wird Deiligen:Stabt. Wober folder Ram urfprunglich ben rabre, ift mir eigentlich nit befannt; biefe Beiligen ftabter verdienen allerfeits ein großes lob, werben auch von Jedermann faft in großen Ehren gehalten, aber alle ihre Gobne (es ift eine munderliche Gach) fennt lauter uble, raube, barte, burmifche, icharfe, unglimps liche Gefellen, bie nicht ein einigmal gut ausseben, nichts als faure Gefichter machen, beiffen und reiffen alles, mas fie ertappen, und haben gleichfam nicht eine Mber von ihrem Bater. Der Bater beift Beiligen. ftabter, der Sohn heißt Uebelftabter. Wie fommt bie. fes? durch den Namen Beiligenstädter muß man bier nit verfteben einen Innwohner deffelben Orts, fondern ben Wein, welcher dort fehr trefflich und preiswurdig wachft. Dun ift ohnedas bewußt, daß der Effig ein

Sobn bes Weines fene, welcher aber weit einer wildern Ratur als der Bater; ift demnach biefer Auslegung nach recht gefagt: die Beiligenstädter fennd gut, aber ibre Sohne fennd gar ubel. Gleich wie nun der Effig ein ubler Gobn eines auten Weins, alfo geschiebt - nit felten, bag ein beiliger Bater einen bofen und ungerathenen Sohn erzeuge: unter andern bat folches mit feinem Bergenleid erlebt ber fromme und gottes. furchtige Ronig David, beffen ubelgefittner Gobn Ab. falon, alfo weit von ber våterlichen Sanftmuth und Demuth abgewichen, bag er legtlich von dem Ehrgeig gang verblendt, fich unterfangen bat, mit aller Gewalt bie Rron ju fich ju gieben, und feinem eigenen herrn Bater den Scepter torannifc ans der Sand gu reiffen. Aber Gott bat bie Rarten anderst gemifcht, indem · ber Abfalon nicht bem Ronig fonbern bem Gichelbuben au feinem Berberben in die Band gefommen. D mobl eine verruchte Undankbarkeit eines Rinds gegen feinen Bater! 'gleichen Dant bat mehrmalen die liebe gul bene Sonn, welche oft und vielmalen einen ichlechten, gemeinen, groben, und flinkenden Dampf aus der Erbe in die Sobe giebt, und wann biefer ichlechte Rerl empor fleigt, fo ubernimmt er fich alfobald, famme let, fich in eine trube Bolfe jufammen, unterfiebet fich fogar, das belle Licht der lieben Sonne als feinen beften Freund und Gutthater ju verfinftern, ja mit Donner und Sagel macht er alle erdenflichen Ungelegenbeit demjenigen, von dem er fein Auffommen bat. D Schelm! faft gleichen Dant bat ber gottfelige Denarch in Ifrael von feinem Gobn Abfalon erlebt, der aute gefronte Sarfenist bat von andern guten Eltern, welche da Gott vor Augen haben: prophezeich, Filii tui sicut novellae olivarum in circuit mensae tuae, beine Kinder werden sepn wie jung Oelzweig, um beinen Tisch. Ja wohl Delzweig, Absalon war kein Delzweig sondern ein Höllzweig, spfast übermässige Schmerzen und Bedrangnuß dem Bater angethan: aber die Rach bleibt nicht aus, massen er durch Berhängnuß der göttlichen Gerechtigkeit an einem Eichbaum, oder AchlBanm, hangen geblieben, und der zu hoch wollte seyn, mußte in die Sohe das Leben lassen. Gott war mit dieser angesügten Stras noch nit besriediget, sondern hat ihm auch keine ehre liche Begrähnuß vergönnet.

Uneracht der königliche Prinz Absalon unglaubliche Unkosen noch bei Leb-Zeiten angewendet in Er
banung und Aufrichtung eines sehr herrlichen und
prächtigen Grabs, so ist ihm solches nicht zu Theil
worden, sondern der Leib mußte wie ein wildes Vieh
in die tiese Grube unweit der Stadt Jerusalem gleich
bei dem Ort, allwo der Prophet Isaias durch eine
hölzerne Säg die Warter. Kron erlangt, spottlicher
Weis geworsen, und nachmals mit einem großen Stein
Dausen zugedeckt worden, wie dann noch auf heutigen
Tag die Vorbeigebenden, sowohl Türken als Ehristen
einen Stein hinunterwersen, als ware es dießfalls ein
Gesaß zu einer verruchten Gedächtnuß, um weil er
seinem eigenen Vater abtrunnig und undankbarworden.
Grab, Eco, Rab.

Rachdem der Job die Prob, und endlich das Lob des allergeduldigsten Menschen auf Erden von | Gott felbst erhalten, so hat diefer ihn nachgebends in

den besten, reicisten und gluckseligsten Stand gesett; unter andern ihm auch gegeben drei' Tochter, der Schonbeit und Wohlgestalt alle Beibe. Bilder übertrof. fen hat in bem gangen gand: Stirn balber die Schon. fte, Angen halber die Schonfte, Rafe halber Die Schonfte, Mangen balber die Schonfte, Maul balber Die Schonfte, Saar halber die Schonfte, Sals halber bie Schonfte, Band balber bie Schonfte, bes gangen woblgeschaffenen Leibs balber bie Schonfte. Saben fie aber auch Duich und Muden im Geficht tragen, wie jegiger Zeit im Brauch? bas mohl nicht, biefe bat ber Beelgebub, als Bliegen: Teufel, aufgebracht. Saben fie auch eine fo hohe Saube von Sontafd auf dem Ropf tragen, wie bermalen im Brauch? das noch weniger. Diefe Blungen baben die Teufel acmacht, wie fie mit Erlaubnuß bes herrn fennt in die Schwein gefahren. Saben fie bann auch einen Unftrich gebraucht, wie dermalen gemein bei mancher Thof? bas gar nicht; bann bas Wort Thot, fo es juruckge lefen wird, beift Roth, und mas, und an mas Ende folle man diefes mit einer iconen garb anftreiden? Die unfer lieben Krauen, Bilder, welche der bl. Lucas gemalen bat, werden in der gangen Christenbeit fur Miraculos gehalten, und fennd allerfeits voller Bunber: aber die Frauen-Bilder, welche ber Tenfel malt mit dem Unftrich, die fennd nichts als Maculos, und uber und uber voller Plunder. D mohl eine freche Thorheit der Adamskinder, welche das Ungeficht, fo ber allmachtige Gott erschaffen, wollen verbeffern, und den bochften Gott in feinen Berfen forrigiren! diese Bermeffenbeit bleibt aar oft auch auf Dieses

١

Welt nicht ungeftraft, wie in der fiolen Jezabel zu sehen. Diese war des Königs Achab seine Gemahlin, ein lasterhaftes Weibsbild, erforderist aber dem Hochmuth und sinkenden Hofrath ergeben, dergestalten, das sie auch in augenscheinlicher Todesgesahr, ihr Angesicht mit dem Anstrich übermalt, welches dem Allerhöchsten also mißsallen, daß er sie durch den Jehu von hohem Fenster herab siurzen lassen, und ungeacht sie eines so hohen Haus und Stammen war, hat Gott nit wollen zulassen, daß ihr verdammter Körper sollt ehrlich begraben werden, sondern durch seine göttliche Verhänzenuß haben die Hund dieses angestrichene Fleisch zer bissen, zerrissen, und ausgezehrt, also zwar, daß nichts als etliche wenige Beiner von ihr seynd geübriget worden.

## Grab, Eco, Rab.

Sobald der von Gott erleuchte Joseph in der Gefängnuß von dem Mund. Becken des Königs Pharas vernommen, daß ihm getraumt, als trage er drei Körb Brod, und aus dem obern Korb, worinnen die beste Mund. Semmel, fressen selbes und verzehren alley lei Bögel, ho! ho! sagt Joseph, Kerl, heil und Sett wird bei dir eins seyn, Gluck und Strick wird bei dir zugleich seyn, gedenkt für geschenkt wird bei dir gewiß seyn, wie es dann auch also geschehen, und gar recht: warum hat er das schone Brod, so er von seinem Herrn empfangen, so liederlich den Bögeln geschendirt.

Wir pflegen insgemein ju reden wann einer bet guten Mittlen und hubicher Saabicaft, er habe ein

ehrliches Stud Brod, und solches hat er von Wiesmand anderst als von Gott allein. Aber leider! wie oft geschieht es, daß mancher solches Brod nicht den Urmen spendirt, welche doch Gottes Person vertreten, sondern selbes liederlich anwendt, und den Wöglen verzonnet, mit Speis und Spotte Bogel allerlei Luder Leben dasselbe verzehrt: aber dergleichen werden selten entgeben der schafen Ruthe des gottlichen Richters.

Unter folden gemiffenlofen Gefellen ift nit der weniafte noch geringfte geweft jener Spanier, von dem Dieronomus de Rlorentia ergablet, welcher gwar einen offnen Delm fubrte im Mappen, aber jugefoloffene Sand gegen ben Urmen, trefflich an Mitteln, aber folecht in Mitleiden, von einem guten Blut, aber nit eine redliche Ader in ibm, von einem guten Saus, aber mit bem Bewiffen war es verhauft. Ein jedes Luder mar fein Bruber, dem er das Seinige angebangt. Rachdem er mit Tod abgangen, und von der abelichen Rreundichaft febr prachtig ju Grab getragen morden, bat fic unverhofft ein erschreckliches Wetter erhebt, baß alle Roth halber fich mußten nach Saus begeben, und weilen ber Rorver megen bes unleidentlichen Geftant bat muffen unter die Erde fommen, alfo baben folden drei gemeine Todten: Graber mit Stricken in die Rapelle geschleppt, wo der gangen Freundschaft Begrabnuß mar. Raum dabin gebracht, da bat alfo: bald ein erschrecklicher Donner-Reil alle Wappen und Schild der Freundschaft von ber Mauer mit großter Sewalt berunter geschlagen, den verdammten Rorrer alfo verzehrt, daß eines fernern Begrabnuß nit mehr vonnothen geweft, fonbern fein Grab mar gleich bem

reichen Praffer, welcher laut ber evangelischen Babtbeit in der tiefen Solle begraben worden. Grab, Echo, Rab.

Man fagt, daß auf eine Beit bas Papier und. Vergament fepen bart untereinander fommen, und nach langem gehabten Widerwillen, endlich in einen großen Bant gerathen, eines bem andern viel Schmab: Wort unter die Rafe gerieben, und wofern die Schreiber, Buchdrucker und Buchbinder nit batten Fried gemacht, und fich barein gelegt, fo mare ce obne blutiges Raufen nit abgeloffen. Das Papier prabite nit wenig wegen feines alten Berfommens, und fagte, bag es berenthalben charta genennt werde, weil fein erftes Auffommen fene geweft in ber weltberubmten Stadt Chartago, das Vergament wollte bieffalls nit ein Saar nachgeben, weil es ebenfalls von einer vorneb. men Stadt, berfomme, benanntlich von der Stadt Vergamo in Welfchland. Das Pavier feste binwieder, . wie es gebraucht werde au ber b. Schrift, au allen Lebrer. Buchern: und mann ich nit mare, antwortet bas Bergament, und that nit alleit uber bich einen Ded, und Schutymantel abgeben, wie gegenwartige Berren Buchbinder felbft bezeugen, fo mareft du megen beinet Schwachheit icon ju Grund gangen: Bu bem fo laffe ich mich gebrauchen ju faiferlichen und Soch Surfilichen Batenten, ba unterbeffen aus dir nur gemeine und gar oft verbrugliche Ausigugel gemacht werden. ichon, fagt bas Papier, fo bin ich boch weit eines beffern Wandels, und fubr ein friedfames leben, da bu boch auf die Trummel gespannt wirft, und nichts als blutige Schlachten verursachen thuft. So! bo!

fagt bas Pergament, bein Cob will ich mit kurzen Worten einschränken: du kommft von Sabern und Lumpen ber, und machest auch das meiste Hadern und Zanken, wie auch die ärgste Lumpenhändel. Das mußt du mir probiren, schreit das Papier, oder ich will dir den Hals brechen. Gar gern, sagt das Pergament. Was sennd die Spiel-Rarten anders als Papier, welches von den Lateinern charta genannt wird. Und was verursachet mehr Hader, Zanken und Schläg, was macht mehr Uebel und Lumpen-Sachen als die Rarten? hierauf mußte das Papier das Maul halten.

Es ift swar wie es leicht zu ereignen, biefes ein Fabel und Gedicht, gleichwohl eine verdeckte Wahrheit; bann ja feine Wurzel ift, woraus mehr Uebel und Unbeil wachfet, als aus dem Spielen, maffen mit tregleichen Geschicht die ganze Welt voll, unter welchen folgende nit die geringste.

In einem Dorf, unweit Regensburg war ein vermeffener Bauer, welcher neben andern Untugenden auch dem Spielen sehr ergeben gewest; weil er aber in solchem ofters den Kurzern gezogen, also hat er durch Anleitung des bosen Feinds allerhand unzulässige Mittel gesucht, sein Gluck im Spielen zu befördern. Unter andern hat der verruchte Gesell die allerheiligsten Postien in seinen Fuß eingetheilt, damit hiedurch sein Spielen besser von statten gienge, in solchem Laster ist der gottlose Wensch mit Tod abgangen, und seine unglückselige Seel den verdienten Lohn bekommen. Der Leib wird im Freihof nächst der Rirche begraben, zumal diese seine Bosheit und Unthat nit kundbar gewest: aber Gott wollte nit zulassen, daß

ein fo verruchtes Geichopf follte an einem fo ebrlichen ... Det begraben liegen, babero gefcheben, baf alle State ber Donner eingeschlagen, und zwar an feinen andern Ort, als auf das Grab des besagten Boswichts. Die Innwohner des Dorfe tonnten gar nit miffen, marun boch alle Jahr ber feurige Donner-Reil nur biefen . Drt, und feinen andern berühre; fogar fonnten fie nit faffen, warum die Rlammen vollig allemal in die Siefe bes Grabs binein bringen. Bis endlich Stemanb fic. verlauten laffen, wie daß berjenige Bauer, fo allbe bearaben lieat, ibm babe offenbart, bag er bas Miler beiligfte Saframent in dem Sug babe eingebeile. Rachdem nun foldes mehr und mehr Leut befatiget. ba hat man ben verdammten Rorper ausgraben. Sach alfo, wie vorgeben morben, befunden, und ba rauf benfelben auf bem Scheiterhaufen verbrenut, unb !-Die Afche gerftreuet, über welches nachmalen ber Donner nit mebr, wie zuvor, eingefdlagen.

Grab, Eco, Rab.

Lus Beschl des Raisers Augusti, mußten alte Leut in der Welt beschrieben werden, welchem Gebot auch wollte nachkommen Joseph, ein Sespons Waris dahero zu solchem Ende mit erstgedachter heil. ver mählten Jungfrauen sich nacher Bethlem begeben, das selbst allerseits eine Einkehr gesucht, aber keine gefunden, dann es waren schon alle Häuser mit Volk angessällt, und nach Aussag des Evangelisten Luca: Nomerat eis locus in diversorio c. 2. So war vor Jesu, Waria, Joseph kein Plat noch Ort im Wirths. Paus, und die seligste Mutter war dazumal schon auf der Zeit, da sie Jesum sollte gebären, aber

fie war fein Plag im Wirthe Daus, mußten bem. to Roth balber in einem armen Stall bei Dos b Efel die Berberg nehmen, weil fur fie tein Dlas Births. Dans. Die Babrheit ju befennen, glaube , daß unfer lieber Berr bei den milden Thieren lie. ! Einfebr genommen, als im Birthe Daus, dann brentbeils an bergleichen Orten nit allein at fondern auch die Lafter logieren, und beißt oft Birthsbaus beim weiffen Rreus, ba doch der Teu. bafelbft feinen Tummelplag bat, und folches forberift gen ber Spiel gent, welche allerlei uppigem Tangen b Springen baufigen Anlag geben, gewiß ifts doch, I die Spiel: Leut mehrentheils beffer fenn, in Saiten in Sitten, babero fie nit allein Springen und ipfen verurfachen, fondern machen auch, daß man ileich die Ehrbarfeit mit Rugen tfitt.

Cantipratanus foreibt, baß in Rlandern fene ac. ft ein Spielmann ober Pfeiffer, welcher an einem rnehmen Sefttag bie jungen Leut mit Afeiffen und juchtigem Gingen, wie bergleichen Lotter , Gefindel thun pflegt, ju allerlei Sangen und Muthwilligkeiten gereitt; babero Gottes Straf nit mebr bat fonnen weilen, fondern bat diefen durch einen erschrecklichen sunerftreich in Boben geworfen, und den rechten m ganglich von dem Leib abgetrennt, worauf alfo: iben zwei große toblidwarze Sund den Urm mit i aeschleput, und nachmalen verschwunden. Other att wollte auch nit vergonnen dem vermeffenen Ge. en eine ehrliche Begrabnuß, beffen Geel icon ge. nnnen in der Soll. Wie nun des andern Lags [ vielfaltiges Erfuchen und Bitten, fast wider ben

Willen des Pfarr.herrn befagter obiger Korper in ein geweihtes Ort begraben worden, so ist solcher unsicht, barer Weis durch die bose Feind hinweg genommen worden, daß man also nichts anders als das leere Grab gefunden.

Grab, Edo, Rab.

Es glaubte Betrus, daß er ein großes 205 werde bavon tragen, wie er bem Malcho ein Dhr abgehauen, aber anftatt des Preifen batte er ein Ber weifen, ja es ibm von bem Beiland befoblen worben. baß er den Gabel alfobald folle einftecken, als wollte . der herr Refus fagen, daß er anftatt des Degen ale romifder Dapft ein anders Gewehr werde branchen. benanntlich die Erfommunication und geiftlichen Bann, wodurd auch der Uebermuth mander gefronten Saus. ter gedampft worden. Der beilige Gundifalvus Hina rantius aus dem berühmten Dominifaner, Orden, wollte auf eine Beit in feiner Predigt ben gemeinen Leuten an verfteben geben, mas große Wirfung in fich babe eine rechtmäßig gefällte Erfommunication, und wie baß folche auf feine Weis ju verachten feve, alfo hat er einen großen Rorb voll mit ichneeweißen Semmeln erkommuniziret, worauf befagte Semmel alfobald & toblichmarges Brod verfehrt worden, fobald er abe nachmals folden Bann wiederum aufgehebt, und al. folviret, ift bas fcmarge Brod wiederum in die fconte Gemmel verwandlet worben.

Forberift aber hat foldes erfahren ein Solbat in ber faturcenfifden Didees, welcher von ber Er. fommunifation noch nicht entbunden, mit Tod abgangen, und ohne Wiffen bes Bifchofs dafelbft in ber Rirche des hl. Petri begraben worden, des andern Tags aber ift der Rörper ganz nakend ausser dem Grabe gelegen, man hat solchen mehrmals an besagten Ort gelegt, und das Grab mit einem großen Stein bedeckt, und zwar fünsmal nacheinander, aber niemals hat die Erde diesen verdammten Brocken können verdauen, sondern allezeit von sich geworfen, woraus manniglich hat unschwer abnehmen können, daß exeines ehrlichen Grabes nicht werth sey, daher anderwärts den Leib hingeworfen, wo er etwa den Raben zu Theil worden.

Grab, Eco, Rab.

Abr Rothbutten, ibr Mifitonfett, ibr gefirneiest Erdichrollen, ihr muffende Rrauttopf, ihr glangende Madenfact, ibr gemalte Sautrog, ibr überzogene Baidichmammen, ihr polirte Luder, ihr versuckerte Mas, ibr vermafcherte Elendbaut, ihr verfilberte Eiter: bosen, ihr vermufter Buft (euch verftebe ich hoffar: tigen Weiber) und swar diejenigen, welche mit dem von gottlicher Allmacht ertheilten Bildnuß nicht gufrieden, fondern felbes mit allerlei erdenflichen Mitteln fuchen in verbeffern, ihr follt euch fpiegeln an dem mundertbatigen Mariabild am Deckar, meldes neben andern ungablbaren Mirafeln auch biefes mirtt, bag es fich von feinem Maler, fo icon ofters geicheben, laft renoviren, oder mit Rarben übergieben, fondern bebalt allemal die vorige Geffalt. Aber macht euch nur mit fremdem Unftrich roth, ber Teufel wird es euch ju feiner Beit braun genug machen.

Das hat mit ihrem ewigen Untergang erfahren jene von der Pagato 2. fol. 508. n. 16. ergablet,

welche absonderlich fast alle Tage ibr Angesicht mit fremdem Unftrich übermalet, und nach viel ergangenen i Ermabnungen von folder verruchter Gewobnbeit nicht abgeftanden, fondern noch freventlich fich boren laffen ! es fen ihr nicht fo viel an Gottes Ungeficht gelegen fie moge baffelbe feben sber nicht, als an ihrem ; . Beftia! Nachbem folde mit Sob abgangen, ift fe Zweifelsohne megen ber ehrlichen Freundschaft an ein autes Ort begraben worden? aber die Erde, fo fonf fein Unflath weigert, wollte biefes Mas burch fondern Willen Gottes nicht in ihrem Schoos leiden, fonbern bat ibn mit aller Gewalt wieder von fich geworfen. Der Bater, fo bajumal noch im Leben, bat fie nach mals laffen mit bem Canb gubecken am Ufer bet Meeres, aber biefer wollte auch nicht einen Dedmantel abgeben diefer Beffie; weil endlich ber Bater acfeben und mabraenommen, daß diefe feine unglud: felige Tochter feines Gras werth, alfo ift er in biefe Worte ausgebrochen: weil der Teufel die Seele bat, fo fann er ben Leib and nehmen; worauf in Geaenwart Mannlichen ber verbammte Rorper verfchwunden und 3meifelsobne den bollifchen garven binmeg ce führt worden.

Grab, Eco, Rab.

Unser herr und heiland traf auf eine Zeit ein samaritanisches Weib an bei dem Brunnen, Wasser in schöpfen, sonst sindet man mehrere Weiber beim Wein, als beim Wasser. Nachdem er mit ihr eine kleine Zeit eine Ansprach gehabt, und ihr nicht ein wenig das Gewissen gerührt, so schafft er ihr, voca virum tuum, sie soll ihren Nann bergn rusen;

unferm gebenedeiten Erlofer, bermog feiner gottlichen Allwiffenheit mar gar mobl befannt, daß diefer nicht ihr rechter Mann fen, fondern daß fie mit ihm in ftetem Chebruch lebe, wann bann dem alfo, warum fagt ber Beiland nicht: voca adulterum tuum, rufe beinen Chebrecher? beinen ungulaffigen Beifchlaf, beinen Suftentreiber. Darum gibt die Antwort, Dion. Carthuf. darum nannte er bicfen Gefellen ihren Mann und nicht einen Etcaetera; weil er fogar nicht ben bloken Ramen der Unjucht wollte aussprechen. Gott! D Simmel! ein jeder Briefter vertritt Got. tesftelle auf Erden, und alfo foll er bergeftalten einen reinen und feufchen Wandel fubren, daß ibm fogar fein ungereimtes Wort' von der Bunge foll fommer. Aber leider! man fiebt und fpurt jumeilen bas Die berfpiel, und findet fich ju Zeiten unter diefer gefalb. ten Schaar auch etwas Geschmiertes, ja bie nicht allein fremdes Reuer mit jenen amei Leviten Radab Mbin, ju dem Altar bringen, fondern gar mit dem ichadlichen, schandlichen Bennefeuer entgundet fenn.

Von einem dieses Gelifters schreibt der heilige Eprillus solchergestalten, wie daß in einer Rirche bei Tag und Nacht ein steter Tumult und erschreckliches Getos gebort worden, welches den guten Leuten nicht einen geringen Schrecken eingejagt, jumal auch die Pest nicht wenig die Stadt betrübt. Alls nun auf eine Zeit der Bischof daselbst mit dem gesamten Volkeifrigst in dem Gebet begriffen, und die Sande aufges bebt zu dem allerhöchsten Gott um Abwendung die ses Uebels, sodann ist der hl. Hieronymus in großer Glorie erschienen und anbei geoffenbaret, wie das in

Abrah. a St. Clara fammtl. Werte. VI.

gegenwartiger Rirche ein Priester begraben liege, welcher einen lasterhaften und unzüchtigen Wandel geführt, werde also lang und so viel das Uebel fein Ende nehmen, bis solcher verruchter Rörper aus der geweihten Erde geworfen werde. Worauf dann unverzüglich solches werksellig gemacht, und der Leib musch werbrennt worden.

Grab, Edo, Rab.

Bobl recht fangt das Bortlein von dem Bud ftaben G an, bas ift fo viel als Ge G. Mai Uebel schmiedet das Geld? G Bas Unbeil Bodet aus bas Gelb? G Was Rarren macht bas Gela! G Was Seelen fiurit das Geld? G Bas Mngen verblendet bas Geld? G Bas Gemuther verführt! das Geld? G Was Bergen betbort das Geld? 6 Bas Schaben macht bas Gelb? Das Gelb ift rund, und macht boch vieredigte Marren; bas Gelb ift von Silber und Gold, und hat doch eiferne Rrafte; Gold ift flein, und wirft doch große Dinge. Ben Simon Mago fcreibt Anaftafine Dicenus, bag a eine große Menge ber Leut babe nach fich gezpaen und auf feine Seite gebracht; viel Manner, Weiber, viel Rinder, viel Alte, viel Junge, Reiche, viel Arme jogen mit ibm, glaubten an ibn bieltens mit ibm, was war bann beffen eigentliche Urfac, daß er ein großes Bolf bethort bat? .Dh berührter Autor gibt die Antwort, wie daß Simon Magus neben andern Zauberfunften und teuflifchen Berblendungen fich babe oftere in lauter Geld ver. febrt, und oftere por dem Bolf wie eine von Gold ; gegoffene Statue ober Bildnuß geftanben, und biefet

fen die meifte Urfach, warum fo viele Leute mit ibm fenn gewandert; bann die Menfchen das Geld weit fraftiger giebt, als der Magnet das Eifen. Neben ungablbaren Geschichten ift folgende nicht die geringfie, worans abzunehmen, ggggg, was Seelen das Geld fturge!

Der bl. Gregorius, Pabft, fcreibt felbft mit feiner allen mabrhaften Beder, baß ein Weibsbild gewest fen, welche unter bem Schein ber Undacht fets bie bl. Orte, fo von Wunderthaten beruhmt maren, befuct babe, und folgfam bei dem gemeinen Bolf in folden Rubm tommen, daß fie fast von Danniglich fur beilig gehalten worden. Unterdeffen aber brachte fie tinen großen Schat von Geld gufammen, und war ibre permantelte Andacht unr dabin gerichtet, wie fie mochte viel Gelb jufammen rafpeln, ihren unerfattlichen Geit bieburch ju fpeifen. Rachdem fie piel und lange Jahre die verdammte Geldsucht hinter bem Borbang ber Beiligfeit verborgen, und endlich das Zeitliche verlaffen, fo bat fie fury juvor allen ibren Schaß in die Erbe veraraben, ibre Geele aber auf ewig bem Satan eingebandiget. Die gute Defe nung von ihrer außerlichen Seiligfeit bat vermocht, daß fie febr fattlich mit Begleitung bes baufigen Bolls jur Erde beftattet worden. Aber ber gerechte Gott wollte nicht julaffen, daß ein folder Leib follte in einem ehrlichen Grab liegen, beffen Geele fcon brennt in dem emigen Teuer, baber gefchehen, bag nach ihrem Tobe ein erbarmliches Gefchrei aus bem Grabe gebort worden, und swar diefe beutlichen Borte: Es brennt, es brennt, es brennt mich. Wie man lettlich bas Grab eröffnet, und bie Tobtentrube abgedeckt, hat man gesehen, daß ein teuflisches Gespenst ihr immerzu zerlassenes Gold in das Maul und Nachen gegossen, welches eine genny same Ursach gewesen, daß sie nachmals des ehrlichen Grabes beraubt worden.

## Jubas ein Dieb geiftlicher Gater.

Daß Judas ein Dieb gewesen, ift bereits bei uns ein mabrhafter Glaubensartitel, maffen foldet bas bl. Evangelium flar und beutlich beftatiget: Fur erat. Allein ift ju miffen, daß fein Diebftabl fein gemeines Berbrechen gemefen, wie bei mehrern ben fermaßigen Gefellen ju feben, fondern er ift ein Dber haupt gemefen aller Rirchenrauber, ein Rabelsführer aller berjenigen, fo an geiftlichen Gutern wider affer Rug und Gerechtigfeit gewaltthatige Sand anlem und swar aus boppelter Urfache; dann erftlich bat n biebifcher Weife entfremdet das Geld, welches unfern Beren und Beiland bann auch dem bl. apoftolifchen Rollegio geborig gemefen, nachmale bat er die breifie Silberlinge, um die er bas allerhochfte Gut verfauft, von den Sobeprieftern der Juden angenommen, weldes Geld, sumal es aus bem Tempel mar, weber Die gemiffenlofe Priefferschaft konnte geben, weder ber gottlofe Gefell fonnte annehmen. Es bat aber ber

verruchte Boswicht Judas in dieser seiner Unthat fehr viel Nachfolger und Discipel.

Unfer lieber Berr und Beiland hat in felbft eige ner Perfon ju Jerufalem alle Diejenigen, fo mit Lauben gehandelt, jum Tempel binaus gepeitscht. Abam famt feiner Mitkonfortin hat Gott aus bem Paradies gejagt durch einen Engel. Die Amoraer bat Gott aus ihrem Baterland vertrieben burch Da. den und Welpen. Das gange affprische Rriegsbecr bat er ju Boben gelegt burch einen Engel; aber wie er die leichtfertigen Taubenhandler im Tempel hat angetroffen, ba wollte er folde Bofwichte nicht firafen durch andere, fondern er felbft macht aus den Stricken, momit Stande, Butten, Rraren und Tifche gebunden maren, eine Geifel, und jagt die gemiffenlofen Gcfellen jum Tempel binaus famt ihren Tauben. nun der gebenedeite Beiland fogar die Tauben nicht wollen gedulden in seinem Tempel, wie viel meniger fann er barin leiden die Raubvogel, deren doch febr viel geweft, und noch fenn, welche Rirchenschase und geiftliche Guter mehrmals ju fich gieben; aber felten ia faft nie ohne fondere gottliche Strafe bavon fommen.

Balthafar, der babylonische König, ale er seinen Bater, jenen großen Rabuchodonosor, nachdem er todt, in dreihundert Stuck zerhauen lassen, damit er nicht mehr vom Todten erweckt wurde, dieser Balthasar stellte einst ein sehr großes und stattliches Bantaget an, wobei der höchste Abel, das vornehmste Frauenzimmer und eine große Wenge der Rebsweiber erschienen. Nachdem nun der Wein dem Konig im

ben Ropf geftiegen, bat er alfobalb ben Befebt m theilt, man foll alle golbenen und filbernen Gefdiere bie fein Boter aus bem Tempel ju Berufalem wi randt, berbei bringen, und baraus alle gegenwartian Gafte macter Befcheid thun. Aber Gottes Streit, Connte nicht lange ausbieiben, in Unsebung bes geofen Rirchenraubes; bann obicon befogter Ronig folden Rirchenschat nicht geranbt, fonbern nur fein Baten weil er aber biefen unrechtmagig behalten, und nicht wiederum bem Tempel erftattet, alfe ift er ebenfalls als ein vermeffener Rirdenranber beidulbiars menten und folgfam bet gottlichen Rache unterworfen. malle noch bei diefer mabrenber Dablgeit eine Dant phar Arm an der Wand ericbienen, und ihm ben Unter gang angebeutet, fo noch in felbiger Racht voftevaer worden; bann etliche Stunden bernach die Berfianer mit großer Dacht die Stadt Babolon eingenommen erftbenannten Romig ermurgt, als Frauenzimmer nie bergebaut, Surften und Granden gefangen genommen, und folgsam bas gange Ronigreich in frembe Sante gerathen. Solche Strafe verdiente ber Rirchennath.

Wie Petrus samt wenig andern auf den Befehl Christi, so dazumal gegenwärtig war, den großer Jisching gethan, da hat er vermerkt, das Net möchte ihm an schwer sepn, und solgsam ohne Lebensgesate nicht ablausen, wessenthalben sie etsichen andern Bischen, so nit weit von ihnen, mit den Sänden gewunken, sie sollen ihnen dießfalls beispringen, und etnige Husse leisten, annuerunt Socies, wie kummtsaber, das sie nicht schrien oder pfissen haben, wie bergleichen Leut au thnn psiegen? etwa seyn die ambergleichen Leut au thnn psiegen? etwa seyn die am

dern gehörlos gewest, das nicht, das wohl nicht, son, dern sie haben derentwegen kein Geschrei gemacht, noch weniger ein ungereimtes Pseisen vollbracht, weil sie gedacht, daß dergleichen Sachen nicht geziemen an einem Ort, wo der herr und heiland gegenwärtig ist. Dion. Carthus. in Luk. Geziemt sich das nicht und scheint gar ungebürtig, an einem Ort zu schreien, wo Shristus gegenwärtig, wie viel weniger reimt sich, ja wie viel strässicher ist es, wann jemand sogar zu sechlen und rauben sich vermesset aus dem Tempel, allwo Gott selbst gegenwärtig. Dergleichen Frevel werden selten ungezüchtiget gelassen.

38 Bilbai in Spanien ift ein wunderthatiges Bildnuf ber Mutter Gottes Maria, allmo fich neben vielen andern biefes Denfmurdige jugetragen : 1523 bat bei nachtlicher Beil ein vermeffener Dieb das beilige Bildung vollig beraubt, und febr fostbare Rleinobien bavon getragen. Endlich wollte er auch Die gulbene Rron von dem Saupt nehmen, welches aber die Mutter Gottes, als eine Ronigin himmels und ber Erde nicht wollte julaffen, fondern die Sand Diefes bolgernen Bildnuß bat dergeftalten ben Arm bes Diebs gehalten, bag er von falchem Raub mufte abstehen. Gleichwohl ift der gottlofe Mensch bieburch nicht in fich gangen, fondern mit dem andern Raub babon gangen, aber nicht nach feinem Bunfc ober Berlangen-; dann als er bei einer großen Schaafbeerbe wollte vorbei geben, ba bat fich ein großer Bibber hervor gemacht, den Dieb mit feinen Bornern bergeftalten beangftiget, bag er endlich von biefem Quell gan; matt mußte ben Rudweg nehmen. Wie er non

einen andern Weg gesucht, und bermalen eine aroke Rubbcerbe angetroffen, ba bat fich alfobald ein Dos bervor gemacht, und ben Dieb bermaffen beunrubiget, i baß er wiederum dem hartnackigen Ochfenkopf mußte ben Siea laffen, und andermarts einen Weg fuchen. aber auch diegmal in feiner hoffnung betrogen mor. ben. Dann ale er moute burd ein febr angenebmes Baldlein, fo ibm vorbin nur gar wohl befannt, mit guter Gelegenheit durchpaffiren, bat er daffelbe alfo . mit Geftrauß und Dornbecten vermachfen gefunden. bağ ibm unmöglich mehr gemefen, weiter ju geben, mußte alfo Mattigfeit balber fich niederlegen unb fchlafen. Unterdeffen in der benachbarten Rirche allms ir den Raub begangen, baben von freien Studen ohne einige Sandanlegung eines Menfchen bie Gloden fich felbst gelautet, wodurch manniglich veranlagt wor. ben, in die Rirche ju laufen, und fobald fie bafelbft das fpolirte Maria. Bildnuß gefeben, haben fie un. fcmer fonnen abnehmen, daß die Glocken den Rir. denrauber wollen verratben, wie auch bald geschehen. maffen fie ibn unter einem Baume folafend gefunben. und nicht lang bernach jur verdienten Strafe ac ingen. Bleibt alfo der Rirchendiebstahl felten obne Strafe.

Wie bei nachtlicher Weile der Patriarch Jakob die Leiter gesehen, an welcher die Engel auf. und ab. stiegen, und oberhalb Gott selbst die Leiter gehalten, da ist er über alle Massen hierüber erschrocken, ja sogar aufgeschrien, wie erschrecklich ist dieses Ort. Aber was ist doch die Ursache gewest solches Schreckens? diese und keine andere. Es ist ihm dazumal

geoffenbaret worden, daß an diesem Ort inskunftig ber schone salomonische Tempel soll gebaut werden, worüber er sich auf alle Weise entsetzt hat, in Erwägung, daß er an einem solchen Orte geschlasen und folgsam wider den gebührenden Respekt gehandelt, an welchem Ort eine kunftige Wohnung Gottes sollte werden. Lyran in hunc loc. Hat sich derenthalben der fromme und gottesfürchtige Jakob gesorchten, weil noch nicht wirklich daselbst ein Tempel gestanden, sondern erst inskunftig soll ausgerichtet werden. Wie können sich dann freventlich untersangen einige gewissenlose Leute, so bei nächtlicher Weil gar die Tempel bestehlen und ausrauben? Gewiß ist es, daß solche Unthat sast nie ungerochen bleibt.

In Sabaudia nicht weit von Rantuffa ift eine febr icone Rirch, fo von alten Beiten ber bem beil. Panfratio gewidmet, alimo auch erfigedachten beil. Martyrere Reliquien und Beiligthumer aufbehalten werden. In diesem Tempel wegen ber großen Berbienfte des beil. Panfratii gefcheben uber alle Daffen viel Mirafel und Wunderwert, unter benen nicht bas geringfte, fo fich mit einem jugetragen bat. Diefer fubrte einen ebrlichen Sandel und nabm meiftentheils feinen Weg bei folder Rird vorbei. Einmal man. gelte ihm ein Steden, womit er feinen Gamefel fonnte beffer antreiben, machte ibm berowegen feinen fondern Struvel, fondern nimmt aus befagter Rirche eine Rrude, deren eine große Unjahl dafelbft gehangen, und braucht folche anftatt des Steckens; faum aber, daß er eine Biertelftund von dem Ort fommen, da ift ihm augenblicklich burch eine unfichtbare Sand und

Sewalt der Sals dermassen umgefrieben worben, da ihm das Angesicht auf dem Rucken gestanden, auch so lang verblieben, bis er solche Frechheit genugsam bereuet und dem heil. Martyrer Pankratio allemal, so oft er werde vorbeireisen, zwei Pfund Del versprochen worüber er zu voriger Gesundheit gelanget.

- [

Bu bem Abraham fommen auf eine Reit: bre Engel in Geftalt ber Fremdlinge und nehmen bei ibm bie Gintchr, jumal er febr freundlich gegen alle Gafte Da er fie nun mehl traftiret und den guten Billes famt bem Bert erwiefen, ba beingen fie ibm bie 3th tung, daß ibm ein mannlicher Erb werde ackenen werden, welches ber Gara, fo dagumal aus meiblichem Bormis binter ber Thur jugelost, eine Urfach aeften baß fie hieruber gelacht und geschmust bat, jumalen i fie bereits eines boben Alters, welches fie felbit ba fennt, fo fonften andere Beiber niemals rocht befem nen, fondern allgeit fur junger wollen angefeben fenn, Der Engel wirft alfobald bem Abrabam por, marant Die Gara gelacht babe, ale mufte ein Mann ale Dberhaupt Rechenschaft geben von allem Thun und Laffen feines Weibs? aber foll dann ein wenig Lachen ein fo großes Berbrechen fenn? Das Traftament be ftlbft mar ein Sinnbildnuß des bochften Altare Gebeime nuf, bas Tentorium oder Batte aber ein Tempel; ba Ber mollte der Engel ju verfteben geben, daß es fiel gar nicht gebubre, an einem folchen Ort im wenigfien tu lachen. Procop. apud Cornel. a Lapide. Rann nun der allmachtige Gott an einem folchen Dre bas Lachen nicht leiben, wie migfallig wird es bann ibm fallen, mann man bafelbit raubt und flieblt. Allen

folden verruchten Leuten kann die gottliche Straf nicht lang ausbleiben.

Un einem Ort, Schonfeld genannt, bat fich ein feder Dieb unterfangen, aus ber Rirche bes beile Methelberti einen iconen und foftbaren Teppich au rauben, maffen er burch die Mauer ju ebner Erde ein Loch gemacht, wodurch er gar leicht und ohne einige Beichwernuß bat fonnen bineinschliefen; wie er aber mit ber reichen Beut wiederum wollte ten Ruckweg neb. men, und bereits mit dem balben Leib unter bem Loch beneiffen ba bat fich durch fondere Berhangnuß Goti tes: bie obere Maner alfo auf feinen Ruefen gefentt, baß er weber fur fich, noch binter fich fonnte, und folang mußte verbleiben , bis des andern Tages man. niglich ju biefem Spettaful tommen. Wie nun ber gottlofe Rirdenrauber vor allem Bolf ju Schanden worden, da bat fich munderbarlich die Mauer wieder in die Bobe getiebt, und der vermeffene Dieb gar leicht feinen Ausgang gewonnen.

D verruchte, verfluchte Dand Malchi! welche fich so weit vermeffen, daß fie sogar dem gottlichen Unsgesicht Christi des herrn, welches alle englischen Geister mit so großer Ehrenbietsamkeit anbeten:, einen harten Badenftreich versesti: soll dann nicht: Donner und Dangel diese Schmach gerächet haben? soll dann nicht: Feuer und Frammen sich ihres Schöpfers angenommen haben? soll dann die Erd diesen Bosewicht nicht lebendig verschlickt haben? soll dann die Lust haben diese Unthat ungerochen laffen? soll dann das Waffer, ob es schon eines weichmuthigen herzens, nicht hart versahren sen mit diesem vermessen Basewicke

nichts ift geschehen, geschehen ift nichts weiter, all daß der sanftmuthiafte Beiland in diese Furze Wort ausgebrochen: Cur me caedis? Warum schlägst du mich? Entgegen unterfiehet fich einmal ber Ronig Jo roboam, den Propheten des Berrn in bem Tempel in fangen, und fobald er nur die Sand ausgestrectt gegen erfibenannten Diener Gottes, ba war fcon Die gottliche Straf gegenwartig, maffen bie Sand al sobald vollig verdogret, todt, unbrauchbar worden. All machtiger Gott! warum wird Malchi Sand nicht ge. firaft, melde eine meit großere Untbat begangen. als bie Sand Beroboam? barum, fagt ber weltfunbige pacenfifche Bifchof, barum, fagt biefer bocherleuchte Cerda, barum, weil ber Maldus eine Schmad Chrifto bem herrn angethan, Beroboam aber bem Tempel, die Schmach aber des Tempels bat Gott bober und barter angezogen, als die feinem eingebor, t nen Sohn angethan. Wann Gott folde gemalttba tige Sand nit fann gebulben in feinem Tempel, wie viel weniger wird er leiden die rauberifchen.

Guilelmus, mit dem Zunamen Ruffus der Roth. schädel, hat um das Jahr Chrifti 1100 einen elenden Eod genommen, bann als er sich auf eine Zeit mit einer Jagd erlusigte, und einem Ravalier mit Ramen Wal. thero Tyrell ernstlich befohlen, er solle einen hirschen, so unweit von ihm gestanden, schießen, siehe! da ist der Pfeil jurudgeprelle, und dem König das herz vollig durchdrungen, worvon er augenblicklich todt niederge. sunken. Weil dazumal niemand gegenwärtig als ein armer Rohlenbrenner mit einem schlechten Karren, woran ein alter Schimmel gespannt war, also mußte

Dieser ben Rorper bes Ronigs, welcher alfobald mehr erichmarzet, als alle Roblen, die in feiner RobliRreinzen, in die Stadt fubren. Wie er nun in die großte Roth. Lache fommen, ba ift, ungezweifelt burd onbere Berbangnuß Gottes ber Rarren vollig gerbrochen , alfo der konigliche Rorper im Roth und Buft bis über die Ohren gelegen. In berfelben Stund hat der vornehme Graf Mortumbria chenfalls auf der Jagd einen großen ichmargen Geigbod, worauf der Ronig geritten, angetroffen, und ale folder in dem Ramen ber allerheiligften Drenfaltigfeit beschworen i . worden, mas diefes bedeute, bat diefer die Antwort geben, wie daß er ein Teufel aus dem Abgrund der Solle fen , und fuhre ben rothtopfeten Ronig Guilelm jum gottlichen Gericht. Diefer mar Ronig in Eng. land, und regierte breigebn Sahr. Diefes feines geit. lichen und emigen Untergangs ift feine andere Urfach gemeft, fpricht Matth. Parifienf., ale der große Raub, den er bon den Rirchen: Gutern gegogen.

Ehrevergessene, Lehrevergessene, Gottelose, Gemissenelose, boshaste, schalkbaste, verruchte, verstuchte Gescellen und Boswicht seynd die Juden gewesen, welche in Allweg den Heiland Jesum nicht anderst verfolgeten, als wie die Wölf und Schaaf, wie die Geter eine Taube, wie die Hund einen Hasen. Ein Licht war Christus, dieses Licht haben höchstermassen geschasset die jüdischen Nachteulen; eine Rose war Christus, diese Rose haben nicht können leiden die jüdischen KotheRäser; ein Weer, und zwar grundlos in der Gütigkeit war Christus, und dieses Weer haben die hebrässchen Wind nie mit Ruhe gelassen.

ihre Gebanken waren, wie sie boch konnten ben hern aus dem Weg raumen, alle ihre Wort waren, wie sie möchten Jesum Rajarenum sangen, und solche Gelegen beit haben inie besser gehabt, nie bequemer gehabt, als in dem Tempel, und dannoch, merks wohl, und dannoch haben sie ihn im Tempel mit Fried gelassen: Quotidie apud vos eram in templo, et non tenuistis me. So send dann alle Rirchenkuber gottloser und vermessener, als dazu mal alle Hebräer und Juden, zumal vor solchen Christus der Herr samt seinem Hausrath nicht sicher in der Kirche. Aber webe, webe solchen.

Drei boshafte Gefellen fennd bei eitler Ract in die Rirche des bl. Bincentii eingeffiegen, und bafelbff nicht allein den gangen Rirchenornat famt ben beffen Defgewandern geranbt, fondern fogar den Sabernald aufgebrochen, und bas goldene Gefag, worin bas bochfte Gut aufbehalten worden, entfremdet; wie fie aber mit folder Beute fich wiederum wollten aus ber Rirche machen, ba fonnten fie auf feine Beife einen Ausgang finden. Rachdem fie bereits die balbe Racht in der Rirche berum gezogen, bat fich einer mit alle Gemalt in bie Sobe begeben, aber affobald einen fo unglackfeligen Rall gethan, daß ein Suß oberhalb in bem Renfter, ber andere Leib aber famt bem Ropf gegen bie Erde hangen geblieben. Der andere Dieb tappte fo lana in ber Rirche berum, bis er enblich su bem Grab bes bl. Bincentii gerathen, wofelbft fehr viele Retten und Sufeifen gehangen ber erledigten Gefangenen, welche bann alfobald ben Dieb bergeftalten angefeffelt, bag er fich weber binter fich noch

vor sich konnte wenden. Der Dritte mit seinem steten Tappen und Tasten hat endlich nur ein wenig ben Strick des Sakristeiglocklein berühret, wovon ein solcher Rlang durch das angebaute Mönchskloster erschollen, daß hierunter alle vom Schlaf aufgeweckt worden, und folgsam diese drei gewissenlosen Rirchentauber in wirklicher That ertappt.

Chriffus ber Derr nach feiner glorreichen Ur. ftand ift auf eine Zeit benen Aposteln am Geftab bes Meers, gleich bajumalen, als fie in wirklichem Rifch. jug beidaftiget maren, und nachdem er fie angerebet, ob fie nichts ju effen haben: Da erfannte ber liebe Joannes aus ber Stimm, bag es unfer lieber Berr und Beiland feve, beutet es bemnach gleich bem Vetro an, welcher alfobald in feinen langen Rock gefoloffen, bann er war blog von oben bis an ben bal ben Leib; Betrus geschwind leget ben Rock an, wirft. fich in das Meer, und fcwimmet ju unferm Berrn. Aber bicfes ift ja ju verwundern, bag er bie Rleiber angelegt. Undere, mann fie wollen burch das Baffer waten ober fcmimmen, siehen vielmehr bie Rleider aus. Aber Peirus gedacht, es ichide fich gar nicht, gang und gar nicht, daß er balb blog vor unferm Berrn erfcheine. Diefes follen fein merten etliche up. pige Schleppfad, welche mehrmalen fich getrauen, faft balb nadend vor Gott in der Rirche ju fenn. Wann nun Petrus bafur gehalten, bag man in Gegenwart Christi die geringfte Unmanier nicht folle begeben, wie ftrafmagig banblen bann alle biejenigen, welche fich nicht vor unferm Derrn in ber Rirden, fenbern

einen Mangel an den Augen, oder fepe etwan blind, hat er ihn bei der Sand genommen, dami thn möchte zu der Airchen Thur bringen, aber n mals nach aller angewandter Mübe haben beide Shur nicht können treffen, bis endlich der vermes Priester in sich felbst gangen, das entfremdete wiederum auf den Altar gelegt, ein so hartes? brechen bereuet, nach solchem hat er unschwer Ausgang gesunden.

Alle Rirehen pflegt man gegen Orient, ober gang der Sonne zu bauen, die Ursach deffen sehn nach Aussag Mosis Parcephä, weil das ird Paradeis im Orient ist, und in dem Aprilgrad, dem Paradies die Sonne ausgehet; also beten gegen Orient, damit wir wiederum dahin kom wo wir samt dem Adam sennd ausgetrieben wor In Comment. de Paradis. P. 1. c. 13. solche Weise sollen wir alle in der Kirche gegen Oispauen, aber leider! viel schlimm und ehrverge Leut schauen in der Kirche gegen Untergang, in sie wegen der vermessenen Diebstähl, so sie im Se und Gottes. Häusern begehen, zeitlich und ewig uaeben.

Won unfer lieben Frauen-Rirch zu Augs werden wunderbarliche Ding ganz glaubwurdig an ben, wie daß fast kein einziger Diebstahl, so das bogangen wird, ungerochen bleibe. Unter audern erzählt, daß einer etwas weniges in besagter Kentfremdet, aber gleich darauf ganz unsinnig worfch selbsten rasend also angesalten, biffen und zerriso lang, bis er endlich verreck.

Ein anderer daselbst bat ein Buch mit Silber beichlagen geraubt, und nachmal um solches ein Pferd eingehandelt, sprechend, das Pferd könne er weit beffer brauchen als das Buch, dann er doch weder Doktor noch Pfaff werde seyn. Als ihm aber sein gewiffen baftes Beib bessenthalben einen ernstlichen Verweis geben, mit Vorwendung der großen Straf, deren selten die Rirchentauber befreit seyn. O Rarrin! sagt er, schau du auf die Rühe, mich geben die Roß au, tatschelt. hierüber das Pferd, und streichts über den Rucken, voll der Freuden, daß er einen so guten Rlepper mit so leichter Mube bekommen; aber siehe Wunder! mitten unter dem Tatschen schaft das Pferd ihn gang maustodt. Ob er nun in die Holle gefahren oder geritten, will ich es nicht disputirlich machen.

We der König Saul in der Schlacht das Kurgere gezogen, und bereits sein Glud der Rehrans gessungen, da hat er dem Amalekiter befohlen, er solle son umbringen, dann ihn so große Alengsten überfallen, daß er lieber todt als lebendig wolle seyn. Was missen dieses sur Alengsten gewesen seyn? der werthe Sylpharia zieht es aus dem hebraischen Tert, und sagt, daß unlängst vorhero der Saul den Tempel Gottes ausgeraubt habe, und alle dessen priesterliche Ornat und Kleidungen unter seine Soldaten ausgeschelt; solcher Kirchen-Raub habe ihm so große Ber sterzung und Herzens: Wehmuth verursachet, daß ar nicht mehr wollte leben. Wehe aber und wehe allen Kirchen-Dieben!

Raifer Les hat einen fehr koftbaren guldenen Reich, mit vielen thenven Steinen verfetzt nach Lutig.

acidict, burd einen feines Erachtens gar getrenn Menichen, welcher baselbft im Ramen Ibro Majefil folle der Rirche offeriren, der Bote ober Erage Diefes fofibaren Gefchenks ift ungefahr unter Bed ju einem verfchmitten Gold Comied geratben, welcher alsbald ben gottlofen Ginfchlag geben: Er wolle einen andern Reld von Gilber, doch foon verguldt verfert aen, und ebenfalls mit diefen fteinernen Bierratben, ben auldenen aber wollen fie beide in gleicher Mortion mit einander theilen. Der gottlofe Unfchlag mar alfabeb. beiderfeits fur genehm gehalten : Unftatt des gulbene Relds einen filbernen geopfert. Wie der Uebertrage aber feine Rudreis wieder ju befagtem Goldfcmie aenommen, und bas Gold bereits wollen theilen, Mi ift bie gottliche Rach uber fie geftiegen, maffen burd ein aab entstandenes Erdbeben, die Erde ihren meital und tiefen Grund aufgesperrt, und beide Bosmicht lebendig verschlickt.

Es ist zwar ein jedes Ort in der Welt bequem und tauglich daselbst Gott zu loben, und zu betent wie dann Elias auf einen boben Berg, Josue in in nem tiefen Thal, Jeremias in einer alten Eisten. Daniel in der kömengrube, die drei Knaben in den babylonischen Ofen, Ivnas im Wallsich, Job auf dem Misshausen, Susanna in Mitte zweier alten Schelmen gebeten, aber doch eigentlich ist eine Kirche ein Beta haus; massen der heiland selbsten in senem rechtmat sigen Jorn, als Er die Pebräer zum Tempel hinant gepeitscht, gesagt hat: Domus mea: Mein Haus ift ein Bet. Haus. Aber leidert dieses Bet. Dans in wachen viel Kirchen: Käube zu einem Bettel-Haus,

wie dam vor furgen Jahren die frangofischen Soldaten In dem romischen Reich dergleichen im himmel schreten. Den Rirchen:Raub und Tempel Plunderung verübet Daben.

Unno 1690 den 6. April ift ein mabrhafter Bericht eingeloffen, daß die Krangofen in dem Chur-Pfalgifden, unmeit Philippeburg gelegenen Stadtlein Brudall, als die PP. Rapuginer dagumal die Proces. fion gebalten, und das bochmurdige Gut auf dem Ul. tar ausgefest funde, unverfebens etliche Bund fart angefommen in die Rirche, allwo man noch in dem Umt der beil. Def begriffen, mit Reuer und Strob obne allen Refvect und Ehrerbietung des allerbochften Guts gang grimmig eingetreten, den Altar, Die Rir. famt bem Rlofter fo aab in Brand geftecft, фŧ Dag ber Ariefter, fo bas Sochmurbige ans ben Klammen erretten wollen, vom Reuer bald mare ber. gehrt worden, wie er bann am Ropf, Geficht, Sanden und andern Theilen des Leibs febr ubel jugericht worden, bannoch aber die Monftranges, famt bem allerbochften Gut den Frangofen jum Raub überlaffen muffen. Ja in einer andern Rapujiner-Rirche, bat mir eine glaubwurdige Dbrigfeit deffen Ordens ergablt, nachdem die Frangofen das verguldete Ciborium aus dem Cabernaful geraubt, haben fie nachmals in Mitte bes Tabernafuls ein Reuer gemacht, und alfo bas icone Gottes Saus in Afche gelegt. Id bin ver. fichert, bag, wofern diefe verruchten Rirchen,Schanber noch nicht von dem gerechten Gott jur Strafe geje. gen worden, doch bald die fo boch beleibigte abttliche Maiefiat die Geißel ergreifen werbe, und bie france. fifchen Mord. Brenner in den Abgrund bei dem ver bammten Rero und Attila begraben merde.

Drei Finger sennt an der Wand erschienen, welche das Urtheil und Senten; geschrieben, und ge fällt wider den Lirchenrauberischen König Balthasar. Diese brei Finger haben bedeut die drei göttliche Per sonen, benanntlich Gott Bater, Gott Sohn, Gott beil. Seist: dabero der Kirchenraub eine solche Misse that ist, daß sogar die allerheiligste Dreisaltigkeit der gleichen Uebelthäter verdammet. Sewiß ist ethat unweilen die grundlose Gutigkeit Gottes einige Diebstähle auf der Welt vertuschen läßt, und selbe erst in sener Welt nach Berdiensten straft, aber sobald man die Gottes. Dänser angreift, und den Lempel die Derrn nicht verschonet, da wird selten, ja gar nie malen dergleichen Frechheit ungerochen bleiben.

Was kann doch vermessener seyn, als was sich vor ungesahr achtsebn Jahren hat zugetragen in einer Airche gewisser Ordenspersonen, dero Namen derembwegen in der Feder verborgen bleibt, weil es ihnen in etwas schimpsich scheinet. Ein schönes Gotteshan in den kaiserlichen Erblanden liegend, ernährt eine absondersiche Andacht zu einem Beiligen, dessen Wisser mit Silver, Gold, und Kleinodien nicht wenig geziett ist. In dieser Kirche hat sich bei der Nacht ein frecher Dieb versperren lassen, wobei etwan einige Fahrlosigseit des Sakristan unterlossen, und besagtes Bitonus völlig geplündert. Es glaubte der gottlose Bitonus völlig geplündert. Es glaubte der gottlose Bitonus völlig geplündert. Es glaubte der gottlose Werbe eröffnet werden, als daß man die Enadenkapelle werde besuchen. Es ist ihm aber dießfalls der Sandel

bt angangen, maffen ber aute Safriffan afeich anas in die Ravelle getreten, allmo er nicht ohne ife Befinrjung ben vollig geplunderten Altar angeffen, gedachte alfo, daß noch bei gesperrter Rirchenir der Dieb in einem Winkel muffe verborgen Da foldes ber Rirdenrauber vermerft, bas n aller Weg jum Rlieben abgefpannt, bat er fich : Arglift gebraucht, und alsobald so flåglich lament, auch bie Sande und Sufe bergeftalten jufammen bogen, Daß er fcheinte, am gangen Leib erfrummt fenn, febt! fagt er jum Gafriftan, febt bas große irafel, welches fich mit mir jugetragen, indem ich d freventlich unterfangen, die Rapelle und beren dar an berauben, ba bat mich Gott gefraft, bag r Sande und Sufe erfrummt, und folgfam alle lieder unbrauchbar worden, geht beninach bin mein ber Frater, und jeigt foldes eurer Obrigfeit an, mit foldes Bundermert aller Orten lautmabrig geacht werbe. Der fromme Krater vermertt bierin. Us ben wenigsten Betrug, lauft voller Rreuben an r Obrigfeit hinauf uber brei Stiegen; unterdeffen it fic ber vermeffene Schelm ungefaunt ju ber afrifiei binaus gemacht, bem auch ber Bortner, weil m die Romodie noch nicht bewußt, gern bie Thure Sffuet. Wie nachmals die meiften Geiftlichen in Die ieche geloffen, ber Meinung, ben frummen Dich ju ben, war der Erzwegel burch feine erbachte Lift fcon edgeflogen, doch das Mirakel binterlaffen, Scilicet, if er and einen Rrummen gerab morben. at bod mit der Gute Gottes fonnen vermeifener maken, als dieser schallhafte Bosnick? und in pochft zu verwundern, daß Gott nicht alfobald folde Frechheit gestraft. Aber der Sochste hat zuweilen einige Geduld, und erwartet die Zeit, da er nachmels mit der bishero eingeweihten Authe besser daren schlägt, wie dann besagter Erzräuber wegen andern begangenen Diebstähle nicht lang hernach unter die Henfers Sanden die schon längst verdiente Strafe hu mussen ausstehen.

Endlich laffen wir ben Rirchen bas 3hrige, fagt mancher, aber den Ufaffen thut es mobl, mann mas ibnen macker ichrepft, warum follen fie fo reich fent! Ihr Leben foll apostolisch seun, ja mobl apostolist vielmehr aprofiolifch: Die Apostel baben weber Min nig noch Beller bei fich getragen, ja bie ganze Mdi ausgereifet, allenthalben das mabre Chrifti. Evangelint ausgearbeitet, und dannoch weder Bagen noch Gin ichen in allem ihrem Bermogen gehabt, fogar nicht einmal einen Gad ober Beutel mit fich getrages Aber der Zeit findet man nirgendemo mehr Gelb und Reichthum als bei den Geiftlichen. Bor biefem unt amar bei Unfang des fatholifchen Glaubens fand bet ben Geiftlichen ein raubes leben, jest aber in Bobl recht hat die reiche Silba reiches Leben. Grube im Ronigreich Bobmen von einer Pfaffe Rutte ibren Ramen, und wird Ruttenberg genennt dann ja das meifte Gilber und Gold bei ben Geifi. lichen angutreffen. In Spanien fcbreibt Betrus be Abitis: baben die Religiofen jabrlich über amei Million Dufaten Ginfommens. erft fo viel Ergbifchof und Bifchofe? Der eingige! Rlerus ju Toleto nimmt jährlich bunbert und smangig taufend Dufaten ein. Der Ers. Diafouns bafelbft gibt fein jabrliches Ein. Fommen nicht um funfzig taufend Dufaten. Mas Reichtbum befigen nicht die Beiftlichen in Teutich. land? Es beißt also nicht mehr sine baculo et pera . wie bei ben Apostel Beiten, sondern cum baculo et perna. Dann wo fennd feiftere Renten und Ginfommen, als bei den Geiftlichen? mann ich ein Land. Rurft mare, fo wollte ich diefen Ruttambulis Die Blatten icheeren. Wann man einem die erfte Beib aibt, so sagt er, Dominus pars haereditatis meae, und ichneidet man ibm derenthalben bie Baar ab, bamit er nicht ein Saar mehr foll nach ber Belt Reichthum ftreben; aber es beift bermalen: Dominus pars haereditati meae. Salts Maul ein: mal mein Schmabler, und laffe mich auch reben. Dag bie Apoftel arm gewesen, und nicht einen Beller Geld in ihrem Bermogen gehabt, ift alles mabr, und fann in feine Abrede gezogen werden, aber fie fonnten fic gleichwohl erhalten, maffen faft Redermann ibnen nothwendige Lebens:Mittel vorgestreckt: Go that auch Autoritat burch folde Armuth nicht leiben, maffen fie wegen ber Bunderwert, fo fie gemirkt, bei Dannigli: den in großem Unfeben. Aber bermalen fennd andere Beiten und Leut. Der Welt. Menfchen Freigebigfeit wurde fich fo weit nicht einlaffen, daß fie die gange Rlerifet follte erhalten: fo murde ce fich auch nicht reimen, daß ein Dabft, ein Ergbifchof, ein Bifcof, ein geiftliches Dber Saupt follte in einem leinenen Ruttel von Saus ju Saus das Allmofen fuchen: thate bod folder Gestalten in furger Beit die Autoritat Whrah. a St. Clara fammti. Berfe VI.

ber fathelifden Rirden ganglich wurmfichig weit, ia wohl gar ju Boden fallen. Go gibt es auch i Augenschein, daß die Geiftlichen ihre Dittel und Ra thumer nicht in Wolluften und Uebermuth verfam ben, fondern meiftens anmenden jur großern @ Gottes, ju Erbauung ber Rirchen, und bero Rierb Drnat, besgleichen auch ju Rugen bes Rachften. Du mo finden die armen Leute mehr Bulf, als bei in ienigen Rioftern, fo mit jabrlichen Renten und G fommen verfeben fennd: Bumalen befannt ift. h por biefem die Benediftiner:Ribfter megen bers bei talitat bie Leute in folder Menge ju fich gemei daß nachmalen gange Stadt ju ihnen gebaut Bei jegigem Belt. Lauf ift ber gemeine Ruf, ball DD. Jefuiter in größten Reichtbumern figen, well boch meiftens mit größtem Unfug von ihnen ber meine Deid ausgibt. Und gefest, bamit ich if Schmabler in ctwas an die Sand gebe, gefest, bochlobliche Gocietat fene mit reichen Mittlen verfit welches ihnen viel mit Ungrund einbilden, wie # fie dann ihre großen Mittlen anmenden? Saltung foftbarer Tafeln und Tractamente? batt nicht; dann die brei Speifel, fo fie genießen, wie aumeilen einem Rosen Weber ju wenig: Ihre Rleib meines Erachtens, vertheuret auch Sammet und 6 de im wenigsten nicht. Wo ftecken fie bann t Geld bin? Schaue jemand bero herrliche Tem und Rirchen, in benfelben ben fo flattlichen Dra bie fo annehmliche Dufif, item die großen Scha und Geminarian, worinnen die haufige Jugend m fam jedoch jum großten Rugen der Christenbeit

sogen wird, fodann wird er babiater fommen, weil fe basieniae, fo ibnen ber Gegen Gottes gibt, anmen. Du fcmablft weiter, ich mert birs an ber Rafe an, bag Beiffliche gefunden werden, melde ihr Beld und Einfommen nicht alfo anwenden, fondern bas große Ginfommen durch toftbare Dablgeiten, burch unjuftandigen Pracht, auch fo anderst, lauto, lacto, et luteo modo (bu verftebft mich fcon) verdiftilliren viel aber, die geiftlichen Renten durch ibre Bermand: ten und Rreundschaft austheilen, und aus Bauren, Bu: ben und Ririchner Gefellen vornehme Edelleut ichnitelr, welches alles flar jumider dem tribentinifchen Confilio, worin vernunftig und beilig geschlossen worben, bag burd geifliche Guter die Freundschaft nicht folle bereicht werben: Ne ex redditibus Ecclesiae studeat quis consanguineos et familiares augere, cum Apostolorum Canones prohibeant, ne res Ecclesiasticas, quae DEI sunt, consanguineis donent. Ob imar bierinfalls die Theologi unterschiedliche Deinungen auf die Babn bringen, ja auch einige fich boren laffen, daß die geiftlichen Ginfonmen auch den Unverwandten fonnen ju Theil merden, fo ift doch mabr, bag Abrianus ter Bierte, Les der Ellfte, Urbanus ber Siebente, Innocentius ber Gilfte romifche Pabft, nachdem fie ju diefen bochften Digui: taten fennd erhebet worben, nichts baben wollen miffen um ibre Freundschaft. Undernfalls aber weiß man - auch, bag Maria die übergebenedeite Mutter Gottes feve vor allen andern ihrer Befreundtin und Bags Elifabeth an die Sand gangen. Wann bemnach ein reicher und mobibabender Geiftlicher ichuldig, ift ben 5 \*

Urmen zu helfen, warum nicht ehender seinen armat Befreundten? Delfen ist recht, aber reich machen sein anders. Gesest nun, mein geschwäsiger Small phile, es sepnd etliche Seistliche anzutreffen, welch ihre reichen Mittel und Dabschaften übel anwenden soll man dann derenthalben der ganzen Rerisei mi-Geistlichkeit die Sack raumen? wie manchesmal thisman den Wein misbrauchen, soll man dann darm allen Fässern den Boden einschlagen? es mögen disdie Reichtumer der Geistlichen in die Augen stecha noch so frark, so mußt du doch wissen, daß Gott nicht will, daß seinen Geistlichen ein Saar soll warmendet werden, viel weniger einen Heller.

Ein febr machtiger Ravalier und Dof . Minibi in Rranfreich hatte eine lange Beit einen fcmm Rant mit einem Benediftiner:Abten, megen etlich bem Rlofter rechtmakig augeboriger Guter : ja bie Cadl endlich in folde Weitlaufigfeit ausgebrochen, bag phe dachter Edelmann mit bewaffneter Band ben Abta angugreifen befchloffen, wie er bann dereits Ber Mannichaft ericbienen. Der Abt, wie him wollte bas Ceinige bestermaffen defendiren, und rei foon febr viel Beltliche eingefunden, ihm Beibiff leiften, auch die Baffen ergriffen, fo wollte aber in fromme Borfteber bero Alffiften; nicht annehmen, in bern fest fich famt allen feinen untergebenen Geiff. den ju Pferd, ber Standart mar ein Rrucifir , Bill bie Monche: Rappen anftatt des Rafiget, das Sfapp, lier ber Barnifch; marfchiert alfo diefe geiftliche Rom pagnie in guter Ordnung mider ben Seind, in Mannichaft in Waffen, in Mannichaft unveraleich

lich überwachsen; taum haben diese benediktinerische Soldateska erblickt, so hat sie eine solche Furcht überfallen, daß alle von ihren Pferden unverzüglich abgeiftiegen, sich auf die Ruice niedergeworfen, und die Bictori dem Abt und feinem Convent überlassen.

Etliche Jager eines vornehmen Edelmannes, mit Ramen Abelardi, baben fich unterfangen an einem Ort, fo ben Benediftinern ju Bloria geborig, mit Semalt etwas von Gefreib ju nehmen, welches fie mablen laffen, und barmit ihre Sunde gespeifet, weil fie bainmal feine andere Unerhaltung gehabt. Aber Sottes Strafe bat nicht lang verweilt, maffen in folgender Racht bierauf alle Sund verredt. Gin ande, berer Soldat bat wider allgegebene Bermabnung fur fein Pferd ein Gras abgeschnitten von der Bicfe, fo bem erftgebachten Rlofter jugeborig, mit fdimpflicen Bormand, es thut folches den Pfaffen wohl, fie fennd ben guten Mitteln : Aber Bendiftinus wollte den Seinigen nichts nehmen, oder wenigftens nicht ungeftraft laffen; bann faum hat bas Wferd bas Gras vergebrt, fo ift es alfobald maustodt nieberge: fallen, und bem frechen Gefellen jugleich den Ruß ge: broden.

Es gibt bergestalten gewissenlose Leute, die es nicht mehr fur eine Gunde oder Uebelthat halten, wann fie die Geistlichen übervortheilen, oder ihnen etwas abtragen, ja fie glauben, es sey derentwegen nichts unrechts, weil die Pfaffen ihr Geld (so ungeschliffen reden sie), mit so leichter Muhe gewinnen. Aber geschenket ihr vermessener Guter, gedenkt, daß der David so hart gestrast worden, um, weil er nur dem

Saul, als einem gefalbten Ronig, einen Fleck von dem Mantel geschnitten, wie der Allerhöchste werde verfahren mit denjenigen, so der gesalbten und geweihten Priesterschaft nicht nur einen Fleck, sondern zuweilen ganze Wiesen, Aecker und Grundsstuck abschneiden. Was kann geringer und schlechster senn, als etliche Scheiten, die einem Rloster entstragen worden, und dannoch hat Gott nicht ungeroschen gelassen.

BBabinque foreibt, baf ein Beib in ber Stabt Raffel habe auf eine Zeit Brandwein gebrennt, und wollen mit dem Aqua Vit., wie fie bann fein anders Gewerb batte, ibr Studlein Brod ferners gewinnen, fo fen aber mit bochfter Bermunderung anftatt bes Brandweins lauter, lauter Dild aus dem Rolben gefloffen; dabero ein großer Bulauf ber Leute entflanden. Rachdem foldes Bunder ift lautmabrig worden, bat man mit allem angewandtem Rleif alles burchfucht, ob nicht bierinfalls einiger Betrug verborgen fecte, gleiche mobl die Urfach beffen nicht fonnen finden, bis end. lich bas Weib geftanden, daß fie die Scheiten, welche fie ju diefem Beuer gebraucht, habe bem nachfientlegenen Rrangisfaner , Rlofter entfremdet. Siebe Bunder! fobald man diefe binmeggezogen, und anders Sols berbeigelegt, da bat fich alfobald die Milch ver loren, und ift der pure Brandwein berunter aeffoffen.

Bor diefe, im alten Testament, wie im Buch Levitici geschrieben stehet Rap. 7: Wann ein Priester im Tempel ein Schlacht. Opfer verricht, so hat ihm aus Befehl Gottes die Saut jugehort von dem Bieb, so geschlachtet worden. Aber dermalen ift es schon

ben wielen fo weit tommen, daß fie lieber ben Beiftlichen bie Sant felber mochten abgieben. In einem Marft Baflifder Didjes haben die UU. Dominifaner ein Convent, allwo bart angebaut worden ein großes Baus ober Bobnung fur blejenigen gente, fo im Beisgarten arbeiten; weilen diefen aber ein Brunn abgangen, und ifie fein taugliches Ort gefunden, alfo baben bie Rathsberren befagten Martts fich in Sam . del gelegt, und wider alles Broteffiren der benannten Religiofen, ihnen einen Bintel von ihrem eigenen Blas mit Gewalt binweg genommen, und folgfam einen tiefen Brunnen gegraben, den fie mit lauter großen Quaterftuden ausgefüttert. Raum daß folder verfertiget, ba bat ein gemeiner Denfc mit einem Manner mollen Baffer barans ichopfen, bem aber gleich ber Gimer aus ben Sanden gewichen, und biaunter aefallen Abbemeldte Weingartner, fobald foldes ihnen ju Ohren fommen, baben alfobald einen ans ibret Gefelicaft hinunter gelaffen, fo aber gleich er. fict; machdem folder beraus gewaen worden, mußte ein Unberer feine Stell vertreten, ber aber auch gleich bem Erken elend ju Grunde gangen. Wie es nun det Dritte gleichfalls wollte probiren, und faum zwen Rlafter binunter gelaffen worden, da bat er ein foldes erbarmliches und ungebeures Geidren verbracht, baß fie genothiget worden, folden auch bereits balb tobten Gefellen wieder jurud ju gieben. Woraus man. niglich leicht fonnte ichließen und abnehmen, baf foldes eine augenscheinliche Straf von Gott fer, um weilen fie biefen Dlas ben Geifilichen wiber alles Recht mit Gewalt binmeggenommen.

D! wie viel und aber viel sepud beren zu fia: den in dem wertheften Deutschland, welche wissentliche Grund und Guter befigen, fo diefem und biefem Rlo. fter ingeborig geweft, aber burch bas eingeschlichene Lutherthum unter ibre Gewalt fommen; anbei aber muffen fie mit ibrem bochften Unwillen erfahren, baf Dergleichen der Geiftlichfeit entjogene Guter niemalen mit bem Segen Gottes verfeben fennd, ja faft basie. nige wirfen, mann fie auch andern gerechten Gatern beigeruckt merden, mas ba von ben Adlers. Rebern por. geben wird, welche, mann fie ju ben Cauben Rebern gelegt werden, diefelben ganglich vergebren. Unter anbern bat foldes augenscheinlich erfahren der ungluck. feligfte Ronig in England, Benrifus der Achte, welder allein aber taufend Rlofter ausgeplanbert, allen bero Schat und Rirchengut an fich gezogen, alles bero Ginfommen feiner foniglichen Rammer jugendomet, fo gar bas Rupfer und Blei, womit die Rirden bededt gewesen, ums Geld verfauft, worauf man glaubte, daß der Ronig viel Millionen jahrlich mehr Einfom. men genießen werde, und folgfam die Steuer den gemeinen Unterthanen um ein merfliches werbe absteigen: aber er ift nicht allein nicht reicher worden, fondern bieburch in folche Urmuth gerathen, daß fast alles Silber und Gold aus bem gangen Ronigreich verschwunden, fogar endlich eine fupferne Mung bat muffen gepragt werden, die Contribution aber der Unterthanen fo boch geftiegen, daß es nie alfo gemefen vor vier und mobl funfbundert Jahren unter einem Ronig, ber Bettler und armen Ecute Anjabl fo groß gemachfen, bag, wo porhero einer gemeft, fobalb man die geiftlichen Guter

gewaltthatig angetaftet, nachmals fepnd zwanzig ge-

Go vergonnt man auch mehrmals der Beift lichfeit ben Bebend nicht, ja es suchen etliche taufend Bortheil, wie fie tonnen und mogen benfelbigen -bie Rebern rupfen, ba es boch fcon im alten Teffament eine Gebabr geweft. Abraham, ber große Patriard, ift berenthalben febr von Gott bem Berrn belobat worden, bann wie er bie vier Ronige berrlich uberwunden, und ale- ein glorreicher Obfieger aus bem Relde jurud gefehrt, bat er von allen den Seinigen. mas er als ein rechtmäßiger Berr thate befigen, bem Dobenpriefter Meldifebech ben Bebend geben, meldes bem allmachtigen Gott bergeffalten moblaefallig as meft, baf er hieruber bem Abraham erfchienen, und thm angebeutet, er wolle fich feiner binfuro ganglich annehmen, und alles bestermaffen vergelten: Ego Protector tuus sum et merces magna nimis.

Biel fennd, die dieffalls nicht treten in die Fuß. fapfen des Patriarchen Abrahams, aber fie follen am bei wiffen und bekennen, daß der mit Bortheil oder Unfug entzogene Zehend meistens von Gott noch auf der Welt gestraft werbe.

In dem Leben des hl. Anfelmi Erzbifchof zu Randelberg liest man, wie daß einer mit Namen Balivus den Zehend von den Früchten nicht habe geben, sondern alles Setreid in die Scheuern voer Städeln eingeführt ohne gebührende Ablegung des Zehend. Wie nun der hl. Erzbischof mahrgenommen, daß selbiges Jahr die Scheuern nicht gar halb voll, ja noch darüber hat er gesehen, daß der bose Feind

auf dem Getreid in abscheulicher Gestalt gesessen, fragte er den Balivum bessen Ursach, welcher die Andwort geben, daß er sich selbst derentwegen nicht ein wenig verwundere, indem doch andere Jahre die Scheuern gang angefüllt worden, dieses Mal aber kaum halben Theil, da doch auch der Ichend dabet, worüber der hl. Mann alfobald besohlen, den Zehend davon zu nehmen, und an gebührenden Orten abzustatten. Kaum daß solches geschehen, ist die Scheuer mit dem Getreid bis an den Gipfel des Daches an gefüllt worden.

Richt weit von Apenion ift ein großer See wovon die umliegenden Bauern wegen bes Sifchfanat. nicht einen geringen Geminn genießen. Rachbem & aber vom Geig verblendet worden, und ben gebabren ben Rifchiebend bem Rlofter bei St. Undre, allmi ber bl. Bontius Abt mar, ferners ju geben gemeinert indem es doch ein uraltes berfommen geweft. feund alfobald durch den Fluch befagten bl. Abtes alle Rifche auf bem Geftab um und um tobt gelegen: worauf bas grobe und bartnacfige Bauerngefinbel noch nicht wollte wigig werben, fondern eine grat. Menge Rifche anders mober genommen, und im befagten Gee eingesest, fo aber auch des andern Laget gleich den vorigen tobt gefunden worden, welches bann die vorbin unglimpflichen Bengel fo weit veranlaft. baf fie den begangenen Rebler bereuet, beffentbalben ben bl. Abt Bontium um Bergebung gebeten, anbei mit fraftigem Schwur verfprochen, daß fie instunftig ben Bebend nach aller Gebubr dem Rlofter mollen abftatten. er moge nur fo gutig fenn, und ben ergangenen Rluch

über ben See wiederum jurud nehmen, durch welches ber hl. Abt also besänftiget worden, daß er samt allen Seistlichen sich ju dem See hinaus begeben, die todten und abgestandenen Fische in das Wasser ger worfen, ihnen den bl. Segen ertheilt, worüber sie alle lebendig worden, und hinfüro das Kloster seinen gebührenden Fischehend genossen.

## Jubas ber Ergichelm ift bem übermäßigen Effen und Erinten ergeben.

Daß ber Iscarioth ein beimlicher Maufer aewefen und in die Raffe bes apostolischen Rollegii einen manden ungultigen Griff gethan, ift nicht allein außer allem 3meifel, fondern fogar ein vorgestellter Glaubensartitel. Wobin er aber das entfremdete Geld augewendet babe, entfichen berenthalben bei ben Leb. rern unterschiedliche Meinungen, und fennd einige ber Musfage, worunter forberift ju jablen mein bl. Bater Augustinus, daß Rudas bas gestoblene Geld babe felnem Weib und Rindern auch angehangt, welches leiber! bei unfern Zeiten nicht gar ungemein; bann mander in seinem Umt das Serve nequam spielet, damit er die Bracht feines Beibes und ber Rinder ferners unterhalte. Andere und zwar bie meiften balten bafur, als habe ber fcblimme Rerl mit ber gemeinen Safel nicht Borlieb genommen, wie bie on.

dern Apostel, sondern immerzu aus der Raffe nais Belieben einiges Geld abgetragen, und um dasschieden aund dort in heimlichen Winkeln gute Jausen abgestellt, und seiner Wampe mit Esten und Erinka gar treulich abgewartet. Dießfalls hat Judas unzählbar viele Brüder und Schwestern, Splvaria, Pontiul, Eurrebremata, Ludolphus.

Wir Bogel insgesamt, als von Gott und ben Gimmel febr gesegnetes Geflügelwert fubren eine Rlag man wird uns hoffentlich erboren.

Bir Tauben, die wir die große Ehre gebaht. bag eine aus uns von bem gerechten Altvater Re. eine Gefandtenftelle vertreten, und aus ber Urche go schickt worden, auch bas aufgetragene Negotim wit manniglichem Contento volliogen. Wir Tanbak. Die wir die große Ehre vom Simmel gehabt. bal fogar die britte Berfon in ber Gottbeit, benanntlid ber bl. Geift, in unferer Geftalt ober dem Ring 300 ban ericbienen, wir fubren eine Rlage. Bir Lerde bie wir fo guttbatig und ehrerbietig geweft, und ben feraphischen Frangisto, da er in feinem gludfelien Sterbfiundel begriffen, in großer Unjabl ober fein Belle gang lieblich muficirt, bis feine gebenebeite Ged tu Gott geflogen, wir fubren eine Rlage. Dir Gre ichel und Rronametvoael, die mir fo bulflich und barm bergig geweft, und ben bl. Bifcof Blafium in ber Bufte, ba er obne einige Lebensmittel megen ber biofletianischen Berfolgung verborgen gelegen, eine giemliche Beit binburd mit nothwendiger Greis ver. feben, wir fubren eine Rlage.

Wir Rebhuhul, die wir fo gehorfam fennd ge.

weft dem hl. Mikola Tolentinati ans dem Augustinen-Eremitenorden, daß fogar eines aus uns vollig fcon gebraten auf seinen Befehl wiederum von der Schussel hinveg gestogen, wir führen eine Alage.

Wir Rapaunen und Sahnen, Die wir allegett gut driftlich geweft, und nicht allein einer aus uns bem Betro ben erften Sofprediger abgeben, als Chrifum verlaugnet, fonbern auch in ber vornehmen Stadt Bononien fowohl Betri als forberift Chrifti Ehre befendirt; bann wie baselbft ein bratener Sabn auf bie Safel tragen worben, underiner benfelbigen ju viel Studen gerfcnitten, fic auch anbei boren laffen, baß Petrus diefen Sabn nicht mehr fonne lebendig maden, ja mohl, fagte ein anderer, ja wohl Betrus, bas mare auch Chrifto unmöglich. Raum daß fie Diefe gotteslafterlichen Worte ausgesprochen, ba bupft ber Dabn in bie Dobe, fprift biefen zwei vermeffenen Gefellen mit der Suppe in daß Angeficht, movon fowobl fie, als alle bero Rachfommliche, Rinder und Rindesfinder ein erbliches Siechthum befommen, wir fubren eine Rlage.

Wir Wilbenten, bie wir fo fortes gewesen, und ber bl. Aebtiffin Brigitta ju Rilbarn, auf ihr einiges Begehren, auf bie hand gestogen, und nicht mehr Wilbenten, sondern beimlich worden, wie führen eine Rlage.

Wir hennen, die wir nicht die geringften feppd unter dem Geflügelwerf, auch vor allen andern die übergebenedeite Mutter Gottes verehren, jumal eine aus uns in dem herjogthum Bayern drei Meilen von ber haupt , und Restonistadt Munchen imet Ger gelegt,

worauf das Bildnuß ber seligsten Jungfrau mit eine Stern entworfen war, und der Zeit noch an seligie Ort, tusgemein Tara genannt, und ein Riofer in Augustiner Barfußer ju seben, große Wirakel w. Bunderwerke geschehen, wir fubren eine Rlage.

Bir Bogel inegefamt, fomobl große und fiche führen eine billige Rlag wider A einen Schlange wider E einen SolEnfel, wider I einen Solla mider O einen SchOlberer, wider U einen SchUrfn Ber ift aber biefer? Wir Thiere auf Erben. # wir burch fondere Minacht Gottes der Welt m Rugen erschaffen worden, führen eine gar Rlage und fepnd ber ganglichen Soffnung und 2mo ficht, man werbe uns als in einer fo gerechten Get boren. Wir Ochsen, die wir in allweg bei bem ! machtigen in fonbern Gnaben gestanden, Gottesfohn auf der Welt geboren, und feine me Berberg genommen in bem Stall ju Beilleben ba ift einer aus uns fo weit fommen, bag er Mthem ben neugebornen Deffe. feinem warmen mußte den großen Froft und Ralte wenden. Co w and bekannt fenn, bag ber bl. Abt Jechinus feiner frommen Diener, Baftolia, befoblen, er fall Rub melfen, bamit bie Bruber eine gebuhrende Meto baltung und Speife baben, die fromme Ginfalt. 96% fiolius, ift ju allererft ju einem Dofen fommen, welche ibm (maffen Gott die fromme Ginfalt nicht verachtet). fo banfig Milch geben, als fonft fieben andere Rabe Bir Dofen fubren eine Rlage.

Wir Rube; die wir fogar im alten Teffament gewärdiget worden, den bl. Bundeskaften ober die weft bem hl. Rikola Tolentinati ans bem Augustines-Eremitenorden, daß fogar eines aus uns vollig fcon gebraten auf seinen Besehl wiederum von der Schussel binmeg gestogen, wir fubren eine Rlage.

Bir Rapannen und Sabnen, Die wir allegett ent drifflich geweft, und nicht allein einer aus uns bem Betro ben erften Sofprediger abgeben, als Chris finm verlaugnet, fonbern auch in ber vornehmen Stadt Bononien sowohl Petri als forberift Chrifti Chre befendirt; dann wie bafelbft ein bratener Sabn auf bie Safel tragen worben, und tiner benfelbigen ju viel Staden gerichnitten, fic auch anbei boren laffen, baß Betrus biefen Sabu nicht mehr fonne lebenbig ma den, ja mobl, fagte ein anderer, ja wohl Betrus, das mare auch Chrifto unmöglich. Raum daß fie Diefe gotteslafterlichen Worte ausgesprochen, ba bupft der Dabn in die Dobe, fprift Diefen zwei vermeffenen Gefellen mit ber Suppe in daß Angeficht, wovon fowohl fie, als alle bero Dachfommliche, Rinder und Rindesfinder ein erbliches Siechthum befommen, mir fubren eine Rlage.

Wir Wilbenten, die wir fo fortes gewesen, und ber bl. Aebtiffin Brigitta ju Rilbarn, auf ihr einiges Begehren, auf die hand geflogen, und nicht mehr Wilbenten, sondern beimlich worden, wie führen eine Rlage.

Wir hennen, die wir nicht die geringften fepud unter bem Geflügelwerf, auch vor allen andern die übergebenedeite Mutter Gottes verehren, jumal eine aus uns in bem herzogthum Bavern dret Meilen von ber haupt : und Residenzssiadt Munchen zwei Ger gelegt, su Ulpsfibora aufbehalten werden: Dann neben anden Wundern, so sich durch hilf des besagten hl. Marteters zugetragen, ist nicht das wenigste, was sich mit einem- armen Weib ereignet, als solche von dem Rinig 10 Ducaten bekommen, wormit sie ihren geswigenen Sohn möchte erlösen, selbige aber durch Untachtsamteit verloren, da hat sie ihre eigne Zustucht geschen, daß ihr sin kleines haus. Schwein alsobal entgegengeloffen, und die verlornen 10 Ducaten and dem Maul fallen lassen. Wir führen auch eine Ries

Wir Dirfcen, die wir zwepundzwanzigmal in gottlicher heil. Schrift ettirt werden, auch nicht an einmal, sondern ofter zu Gottes Diensten uns braucha lassen, zumalen der heil. Aegidius, der heil. Eustaching die heil. Genovesa mit Dirschen gemalt werden. Desgleicher bat in Ungarn nach erhaltener Bictori den zwein Brüdern Uladislav und Geisa einer mit brennende: Fackel auf der Stirne den Ort gezeigt, wo sie dem Mutter Gottes die versprochene Kirche sollen hanes Wir führen eine Rlag.

Wir Sasen, die wir unter allen Thieren Menschen den wenigsten Schaden jusugen, ja auch ich fältig von Gott und seinen Seiligen wunderbartige Weis vor unsern Feinden geschützt werden, wie et dann nicht nur einmal geschehen, daß dem beil. Ben nardo, da er auf der Reif begriffen, die armen Sigle eilads jugeloffen, wann sie von den Sunden verfolgt wurden, und ihre Zuslacht bei ihm genommen. Wir sühren auch ein Klag.

. Bir Gemfen, die wir in ber großten Ginode unfere

Arche des hern zu führen. So wird man auch in wem Leben des hl. Radozi lesen, daß einer, welcher dem König Arthur drei Soldaten erschlagen, auf Harbitte des besagten hl. Manns, für einen jeden Soldaten foll drei Ruh geben, jedoch mit dem Beding daß alle neun Rühe sollen gleichsarbig seyn, und war der vordere Theil des Leibs soll roth seyn, der hintere aber weiß, wo aber nehmen solche? Der hl. Radozus erbarmet sich über den Thater und Schuldwer, läßt alsobald neun Rühe von unterschiedlichen harben herbei treiben, und gibt alsobald durch das hl. Rreuzzeichen ihnen die verlangten Karben. Wir Ribe also sühren eine Rlage.

Wir Schaafe und kammer, bie wir allezeit bei bem Allerhöchsten in großem Anschen, ja sogar ber eingeborne Sohn Gottes und Deiland der Welt burch den Mund seines hl. Vorläusers und Tänfers Jaan nis-walte ein kamm Gottes genannt werden. Ja es iff and fast allen bewußt, daß der hl. seraphische Franzistus ein kammlein gehabt, welches schneeweiß an der Farb, und ihm alle massen angenehm, dieses altemal in der Rirche, so oft man das höchste Gut ausgewandelt, auf seine Rule niedergefallen, und diesen seine Schöpfer angebetet und verehret. Wir führen eine Rlage.

Wir Sau und Schwein, ob wir icon einmal durch Bulaffung Gottes die Tenfel und hollischen Gaff fur Innwohner gehabt, so haben wir doch anderwar, tig ein Lob davon getragen, deffen Zeugnuf fann gesben der heilige Marthrer Bicentius, deffen Beiligthamer

unfern schnellen Gehorsam dem allmächtigen Gott in allweg erweisen, wie dann zu Prag bei den Pramopstratensern genugsam bekannt, daß einmal an einem Mittwoch der selige Mann Lubelius, zu selbiger Zei noch Rovitius in besagtem Aloster, bei dem Fisch Teich spazieren und sich hören lassen, daß er denselbigatag so gern undete sasten. Als solches die Umstebenden vernommen, sagten sie schimpsweis, dem Dern wird Gott gleich mit Fischen auswarten. Raum des solches geredt worden, da springt alsobald ein große Decht aus dem Teich heraus, und wirst sich dem Erich bestag.

Wir Salbling, die wir unter die geringften Fift nicht sollen gegablt werden, und noch allemal in grefen Ehren geganden, wie dann von uns nicht ein peringes Lob ausspricht henriquez, als er schriftlich werträgt, daß einmal auf den Besehl des beil. Malbid ist in einem Wasser gesischt worden, warinnt kein einiger Fisch sonsten geschen, sobald aber gedachter heil. Mann bat lassen in dem Namen Gottel das Ret wersen, hat man alsobald zwölf schone und große Salblinge berausgezogen, wormit die Baf. Con nauntlich drei fromme Bischose, sond gespeist marter. Wir führen eine große Alag.

Sogar wir Baring, die wir durch die gank Welt ausgeführt werden, und uns niemand mit gu eines Unverstandes fann beschuldigen, jumalen wir mit Salt gar wohl verseben; so fann man uns auch fein Untugend vorrupfen, weil auch die heiligen Leut un eine Ehr angethan, gestalten in dem Leben des heil; Thomá von Aquin gemeldt wird, daß besagter engb

fcher Doktor in seiner schweren Arankheit von den Medicis befragt worden, ob er etwan nicht einen Lust batte zu einer Speis, worauf der heilige Mann gesantwortet, daß er möchte einen frischen Saring effen, wie sie zu Paris verlauft werden; weil er aber dazumal von dieser Stadt weit entlegen, und nach Ausfag des Medici selbst unmöglich, an diesem Ort dergleichen Fische zu sinden, also hat besagter Arzt einen andern Fisch einkauft, welcher aber in seinen Sänden wunderbarlich in einen Säring verändert worden. Wir häring gleichfalls beklagen uns nicht wenig.

Wir Rarpfen, die wir die bekannteften Sifch in Deutschland, und unsere meinste Residens haben im berühmten Königreich Böheim, auch noch allemal in den Augen Gotes wohl angeschen gewesen sen, mie dann unser einer aus dem berühmten Elbsuß die Airchenschussel dem heil. Bischof Bennoni wiederum gebracht hat. Wir beklagen uns gleichsalls nicht wenig.

Wir Krebsen, die wir ebenfalls gar nicht zu verachten, zumalen wir in dem Zodiaco oder himmels.
kreis auch einen Ort haben, desgleichen kann man uns nicht viel Uebels nachfagen; dann wann wir zuweilen jemand zwicken, geschieht solches darum, weil wir de Jure Naturali unser Leben desendiren. So wird der hunderte, der eine Scheer trägt, nicht so serupulos und gewissenhaft senn, wie wir. Zumalen einer aus uns das Kreuz samt der Bildnuß Christi, welches der wunderthätige Xaverius in das Meer geworfen, dessen Ungestüme hierdurch zu stillen, dem heiligen Mann wiederum eingehändiget. Wir beklagen uns so gut als andere. unfern schnellen Gehorsam bem allmächtigen Gott in allweg erweisen, wie dann ju Prag bei den Pramonstrateusern genugsam bekannt, daß einmal an einem Mittwoch der selige Mann Lubelius, ju selbiger Zeit usch Movitius in besagtem Aloster, bei dem Fisch. Teich spazieren und sich hören lassen, daß er denselbigen Tag- so gern möchte fasten. Als solches die Umferbenden vernommen, sagten sie schimpsweis, dem herrn wird Gott gleich mit Fischen auswarten. Raum daß solches geredt worden, da springt alsokald ein großer hecht aus dem Teich heraus, und wirft sich dem Lobelio zu Rügen. Wir führen eine billige Rlag.

Wir Salbling, die wir unter die geringken Fifch nicht follen gegablt werden, und noch allemal in grochen Ehren gestanden, wie dann von uns nicht ein gerringes Lob ausspricht henriquez, als er schriftlich vorträgt, daß einmal auf den Befehl des heil. Malachia ist in einem Wasser gesischt worden, worinnen kein einiger Fisch sonsten gestehn, sobald aber gedachter heil. Mann hat lassen in dem Namen Gottes das Netz werfen, hat man alsobald zwolf schone und große Salblinge herausgezogen, wormit die Gaft, bernanntlich drei fromme Bischofe, seynd gespeist worden. Wir sübren eine große Klag.

Sogar wir Saring, die wir durch die gange Welt ausgeführt werden, und uns niemand mit Sucines Unverstaudes fann beschuldigen, zumalen wir mi Salt gar wohl verseben; so fann man uns auch feir Untugend vorrupfen, weil auch die heiligen Leut ureine Ehr angethan, gestalten in dem Leben des hie Thoma von Aquin gemelbt wird, daß besagter en

fcher Doktor in seiner schweren Arankheit von den Medicis befragt werden, ob er etwan nicht einen Lust batte ju einer Speif, worauf der heilige Mann gesentwerket, daß er möchte einen frischen Saring effen, wie sie zu Paris verkauft werden; weil er aber basmal von dieser Stadt weit entlegen, und nach Ausfag des Medici selbst unmöglich, an diesem Ort ders gleichen Fische zu sinden, also hat besagter Arst einen andern Fisch einkauft, welcher aber in seinen Sänden wunderbarlich in einen Säring verändert worden. Wir Baring gleichfalls beklagen nus nicht wenig.

Wir Rarpfen, die wir die bekannteften Sifc in Dentichland, und unfere meinfte Refiden; haben im bertuhmten Konigreich Bobeim, auch noch allemal in den Angen Gotes wohl angesehen gewesen seyn, mie dann nufer einer aus dem berühmten Elbfiuß die Rirchenschiffel bem heil. Bifchof Bennoni wiederum gebracht bat. Wir beklagen uns gleichfalls nicht wenig.

Wir Krebfen, die wir ebenfalls gar nicht zu verachten, zumalen wir in dem Zodiaco oder himmels.
kreis auch einen Ort haben, desgleichen kann man uns
nicht viel Uebels nachfagen; dann wann wir zuweilen
jemand zwicken, geschieht solches darum, weil wir de Jure Naturali unser Leben desendiren. So wird der hunderte, der eine Scheer trägt, nicht so serupukos und gewissenhaft senn, wie wir. Zumalen einer aus uns das Kreuz samt der Bildnuß Christi, welches der wunderthätige Xaverius in das Meer geworfen, dessen Ungestüme hierdurch zu stillen, dem heiligen Mann wiederum eingehändiget. Wir beklagen uns so gut als andere. In Summa wir alle, die wir in dem Waffer leben und schweben, führen eine große Rlag A. wider die DAlfen. E. wider einen DElpel. I. wider ein DIlbapp. O. wider ein DOlhansen. U. wider ein DUmshirn. Ber ift aber dieser?

Dieser ists, sagen und klagen die Bogel in der Enft, dieser ist, sagen und klagen die Thier auf Erden, dieser ist, sagen und klagen die Fisch im Wasser, dieser ist, sagen und klagen die Frücht auf Erden, forderist der Weinstock. So beklagt sich dann anch

ber Beinftod? mas bann?

Ich Weinstod samt meinen Neben, der ich teinem Gewächs auf Erden viel nachgib, ich, ber ich im bochsten Ansehen bei der gottlichen Majestät bin gewest, und ferners noch hoffe in meinem guten Conzept zu verbleiben, ich, der ich zu dem höchsten Opfer des Altars erkiesen worden, und zu Rana Galiläa durch das erste Mirakul meiner ganzen Freundschaft die größte Ehr begegnet, ich klage gleichfalls nicht ein wenig wider diesen. Wer ist aber dieser?

Dieser allerseits beklagte Boswicht heißt Bampelius Zehrer, wohnhaft ju Schlemmerau, ein geborner Frieslander, versiehe hierdurch den Fraß und Falleret, des Menschen seine unersattliche Wampen, ju dero dienen die Bogel in der Luft, die Fisch im Wasser, die Thier auf Erden, in Summa alles verzehrt wird jum hochsten Schaden und Nachtheil der Seelen.

Wampelius stiftet alles Uebel. Post diem Jovis sequitur dies Veneris, gar recht, dann wann man gut jovialisch ist und

trinft, ba ift Benus nicht weit bavon: Effen und Bermeffen fennd befreundt. Im 21 B C nach dem S folgt das E Teufel. Tafel und Teufel sennd die nachfte Anverwandte, Bolus und Diabolus, die zwei nache ften Bruder, Speis und Gefaß fennd die vereinigtften Kameraben, Venus und Vinum verstehen sich gar wohl miteinander, Bachus, ber fonften auch Pater Liber genannt wird, fubrt bie Liberalitat an der Sand. Gula und Beilbeit find gemeiniglich bei einander wie Rener und Rauch. David, ein Mann nach bem Bergen Gottes, fo ftart, bag er auch die Lowen ums Leben gebracht, fo funftlich, daß er auch mit ber Bitter die Teufel bat gittern gemacht, fo fanftmuthig, daß er auch des Saule Uchelthaten mit Gutthaten vergolten, fo boch verständig, daß er ein Bropbet und Doet jugleich gewesen, fo geiftreich, daß er im Tem. vel ein Eremvel alles Gifere fich erzeigt, fo gutbertig, bag er dem Jonatha Gut, Muth und Blut geichenft. David beilig, wie er ein hirt geweft, beilig wie er ein Mufifus geweft, beilig wie er ein Gol bat gemeft, beilig wie er ein Ronig geweft, aber boch einmal grob, grob, gein Lob, fein Brob vericherat, ja gar ein Chebrecher worden, aus einem Dberhaupt ein Saupt Cunder morden, pfui! aus einem Belden eine Boll worben, pfuit aus einem Rubrer ein Berführer worden, pfui! wer ift doch Urfach diefes fo großen, fo ichweren, fo icandlichen, fo icadlichen, fo abicheulichen Falls? Wer? ich fage, ich flage, wer, niemand anderft, als der faubere Mampelius 3eb. rer von Schlemmeran, diefer nichtenugige Frieslander. Niemand anderst hat ben David ackurit, als fein

abermaßiges Effen und Trinken, nach welchem er bie Berfabea erfeben, und nachmals fich fo schwer verfündiget. Daber et nachmels in feinen Pfalmen fo Beißig Gott ben herrn gebeten, er molle ibn bod erledigen a Daemopio Meridiano, von bem Dit. tag: Tenfel, welcher fic meiftens anmelbet nach bem Mittageffen. Gemiß ift es, bag ein Menfch, mann er zwei Ravauner verzehrt, ein ganges Bratfcwein gu fic nimmt, einen talbernen Schlegel jufammen raumt, zwei Dugend Speck-Anodel in Magen wirft, vier Maag Wein ausleeret, gewiß ift es, bag er nachmals viel leichter im Gewicht, als vor bem Effen, und foldes perurfachen die durch bas Effen vermehrten Lebens, Geifter und Spiritus Vitales. Rach bem Effen ift Der Denich leichter als juvor, bas ift mabr; aber nach bem Effen ift ber Menfc auch leichtfertiger als suvor, bas ift auch mabr, und forderift, mann man ben Efel überfuttern thut.

Wie unfer lieber herr nicht weit von der Stadt Gerafa kommen, da fepnd ibm zwey beseffene Parfongen entgegen gangen, deren eine ganz blutnackend, maffen die besen Feind nicht einen Faben an ibne gestlitten. Diefer zwei elenden Tropfen bat fich der Bert erbarmt, und alfobald den bollischen Junwohnern ber fohlen, sie sollen ohne weitern Berzug die Derberg raumen, wpranf die Tenfel den herrn bittlich ersucht, er wolle sie doch nicht in die Holle schiefen, spidern freien Pas ertheilen, in die Bestd Schweine, so der gumal auf dem Feld ihre Weid suchten, und in der der Anzahl 2000 waren, upverhinderlich zu sahren, welches dann der Beiland perwilliget, sphald aber die

verdammten Geister in die Schwein kommen, haben selbige sich gleich in der Furie und Ungestume in das galiläische Meer gestürzt und darin ersoffen.

Dag die Teufel in die Gau gefahren, ift baju mal gefchen, als ber herr Jefus ein und breißig Rabr alt war ben 22. Dai, aber bermal gefchieht es faft alle Laa, bag bie Teufel in die unmagigen Caumagen fabren, und diefes fennd meiftens bie Unauchtteufel, maffen eine feifte Materte bas Seuer leicht an fich giebet, fo weiß man auch, bag bas Loffelfraut gern in feiftem und feuchtem Grund machfe. Wit Mofes fich fo lang auf bem Berg aufgehalten, und nachgebends in dem Berabfteigen gefeben, bag bas muthwillige Bolf feif geffen und getrunten, ba bat er fich nicht lang befonnen, fondern durch rechtmagigen Born die Tafel, worauf die gebn Gebote gefdrieben, auf die Erde und Relfen niedergeworfen, bag fie vollia sertrummert! bann er gedachte, mo man frift und fauft, ba achte man die Gebote Gottes menia. Ja es ift wohl zu merten, ba befagtes Bolt Afrach nachdem es bie Wampen wohl angefult, gleich um bas goldene Ralb bernm gebupft; bann gemeiniglich nach dem Breffen und Sanfen pflegt man auf Ralber. art ju ichergen, wobei ein manches unbebutfame Ge. muth auch die Ehre verfcbergt; bann gewiß ift ce, daß fich ein Somein im ausgedorrten Roth nicht walt, wohl aber im naffen und feuchten. Satte Luther die Randel nicht fo febr geliebt, fo mare ihm Die Ratherl nicht eingefallen. Die Lateiner nennen es ein Flugpapier, Cartam bibulam, das verfoffene Papier, aber man fieht es ja, so oft dieles Clavier

fauft, fo oft macht es eine Cau, barum in bem Wort Saufen die erfte Sylbe eine Sau. Die Lebre unfere Beilandes felbften ift, wann ber unreine Beift (merte mobil) der unreine Beift, mann er vom Menichen' ausfährt, fo mandelt er burd burre Orte, und fucht Rube und finbet fie nicht ic. Siebe, in durren Orten findet ber unreine Geift feinen Plat noch Berberge. Durren und durch Raften und Abbruch ausgemerfleten Leuten findet der unreine Geift feine Wohnung, wobl aber in feiften, bie Sag und Racht bie Wampen wie einen Bilgrams : Rangen anfullen. Bann fich So. doma famt ben andern Stadten nicht al. fomobl båtte traftiren laffen, fo måre es von Gott nicht alfo übel traftiret morden; bann ber icandlichen gafterthaten dafelbft mar nie mand andere Urfach, als der friglandifche Wampelins. Dan fieht es in unferm werthen Deutschland, wann Effen und Trinfen im geringen Breis, und alle Bit. tualien mobifeil, daß auch anbei der Muthwillen im großten Schwunge fen, mann entgegen die Ruchl nicht rancht, fo gundet fie bas Benusfeuer wenig an. Dit ten im Reuer, mitten in Rlammen, mitten in Sunten. mitten in ber Glut, mitten im angegundeten Dfen gn Babylon maren die bren Rnaben all Sig befreit; nicht ein Raden, nicht ein Saar, ja mobl ein Saar murde verlest von dem Reuer. Wie fommts aber ? Dabero: Diefe drei Anaben baben vorbero gefaßt, baben fich der guten und foftbaren Biflein, fo von ber toniglichen Safel fommen, gang nichts geacht, beffent.

megen bat fie bas Seuer verfcont. Ber bem Raften, ber Daffigfeit ergeben, bat nicht ju furch. ten von dem baberliften ober barbariften Seuer, wohl aber, ber mit bem Bolf in die Roft gebt. wohl aber, wer nach dem Baren nach auten Biflen trachtet, wohl aber, ber mit ber Ran nach bem Gred fcnappet. Dir ift mit aller Babrbeit von einem jungen Bauerngesellen ergablt worden, welcher in einem Martt in Unterofterreich biefen lacherlichen Poffen getrieben. Er ließ in bem Wirthsbans anfangs mobl auftragen, und nachdem die Ruchel das Shrige gefpen. birt, fodann mußte ber Reller nicht minder bas Seinige thun, und zwar hat er fo viele Glafer begehrt, als in bem Saufe ju finden, wie ibm bann etliche und swanzig auf ben Tifch gefest worden, fo er alle fauber, ber unfaubere Saunarr, ausgeleert, jedoch mit biefer angehangten hifferte ober vielmehr Romobie. Er gab einem jeben Glas einen gemiffen Ramen, er aber vertrat bie Stelle feines Pflegers ober Bermaltere. Wohlan, fagte er jum erften Glas, Sans Dbermanr, marum Schelm biff vermichenen Montag nicht bie Robath tommen ? (im Reich pflegt mans . Scharmert ju nennen) warum bift bu fo vermeffen geweft? fort mit bir in Rotter binein, und fauft biemit bas Glas and. Er macht fic uber bas andere Blas, bui, faat er, Beng Renjauer, warum haft bu, leichtfertiger Bogel, nachften bas Soly nicht belfen dero Berrichaft fubren? fort mit bir Rerl in Rotter hinein, es hilft nichts bafur, und fauft alfo das andere Glas ans. Jum britten fprach er, nun Jorg Dulbinger, treffen wir einmal ein: Ubrah. a St. Clora fammti. Morte VI. 6

ander an, wo bat dich ber Benter gebabt, bag bu nicht bift beim Beneinführen geweft? ba! fort, unr fort mit dir in Rotter obne alle Barmbergigfeit, und fiurgt alfo bas britte Glas aus. Go fagt er jum vierten Glas, fo mein Bartbel Ruffern, fo willft bu bid auch icon von der gemeinen Arbeit ausschranfen, bu ehrvergeffener Maustopf, bift erft eine furge Beit bei der Berricaft, fort mit dir uber Sals und Bein in Rotter binein, bu follft mir fobald nicht binaus fommen, und leert alfo tas vierte Glas aus. Es if grad recht, fprach er jum funften Glas, bag bu mir, bu fauberer Diefel Duller beut unter bie tommft, ich will bich lernen ber Berrichaft Dienft ver richten, geschwind, geschwind, und fag nicht ein Wort. geschwind in Rotter mit bir, und fauft biemit bas funfte aus. 3ch bab mir wohl eingebildt, fagt et aum fechsten Glas, bu bucklegter Flegel (es mar ein unterfettes Glas ober Romerl), bu wirft mir einmal ins Garn geben, ich will bir einen herrn zeigen, und wirft bu mehrmal folde Sandel anfangen, fo folag ich dich in Gifen und Band, por diesmal in Rotter mit bir, trinft bas fechfte Glas aus; Goldergefalten bat der fchlimme Gefell etlich und zwanzig Glafer ansgefoffen. Der Reliner, fo Dafelbft gegenwartig, Founte nicht genug über diefen fo lacherlichen Beinfcland vermundern, wollt aber Diefer Romodie auch von bem Seinigen etwas zusegen, nimmt bemnach ein Glas pon ber Safel, welches ber andere Sapf nicht permerte und nachdem er felbes mit Effig eingefüllt, ers gang bebutfam gu' Ende ber Tafel. Wie nun Der obbenannte Schlemmer bereits alle in Rotter,

pder mobl gar ins Rarren Saufel geworfen, erblickt er erfibefagtes Glas, mas ift bas? fagt er, bu lieber. licher Tropf, bu meinft gewiß, ich fenne bich nicht, bu bift gemiß nicht ber Lufas Drofler, bu Schelm, weißt bich fouldig im Gemiffen, weil bu alfo weitem fiebeft, gebe ber Bogel, warum baft bu icon zweimalen beine Dofen laffen im Gefchlog. Garten ju Schaben geben? bu bift nicht ein Daar beffer als andere, fort mit bir in Rotter. Wie er nun das Glas faft halb ausgetrunten, indem es mit Effig an. gefüllet mar, fo fest er ein wenig ab, und fagt, bu Barnbauter mage noch faures Geficht machen, fo bilft bod nichts bafur, bu willft ober willft nicht, fo mußt bu boch in Rotter binein, trinft alfo auch biefes aus. Bovon bann der unmaffige Beinichlauch bergeftalten beiecht worden, bag er von allem Berftand fommen, und furgum, ja mit aller moglichen Gewalt, mit bem an der Band lebnenden Debli Gad wollen tangen, ia ibm gar die Che versprochen; weil er der Deinung geweft, es fepe die Dagd im Saus, fo ibm anvor mohl bekannt. D Beftia! aus diefem folgt bas Randel und Untel nicht weit voneinander. Das Potare und Putana fich bald vergleichen, daß Wein: beer und Weiber einander wohl verfteben. Solofernes fich mit Effen und Trinfen wohl angeschoppt, Da war fein einiger Gebante Die Judith, aber ber Tang ift nicht angangen, nachdem ber Loth fich uberweint, da sepud feine Cochter ju ihrem gemunschten Biel gelangt; Fraf und Fallerei vergleicht fich fo menig mit der Reufchheit, als Lugifer mit dem Dichael, als der Wolf mit dem Lammel, als der Rothfafer mit Der Role,

6\*

als der Storch mit der Schlange, als bas Feuer mit dem Waffer, als der Stop Bogel mit der Taube, 2c.
Was flift Wampelius noch mehr?

Der heil. Dominifus hatte einst in die Predige unter seinen Zuhörern eine besessen Weibsperson, welche er nach vollendtem Wort Gottes von der satanischen Tyrannei erlediget. Sobald diese verdammte Larve von der armen Person gewichen, aledann hatte sie neben andern Unstath eine große Menge der schwarzen Roblen ausgeworsen.

- Delrio fdreibt von mehrern befeffenen Lenten, welche ba ofters aus bem Magen und Mund Gier. fcalen, Bufdel Saar, alte Dufnagel, Schufter-Ablen, Glas. Scherben, alte Regen, und gumpen fogar, salva venia, Rof Reigen, Gau Roth, und allerlei Unflath durch Wirfung bes bofen Reinds, baben ausgeworfen. Bei den unmagigen Sau-Magen thut folche faubere Prob noch alle Zag der Freg : und Canf: Beufel. burch beffen Wirfung die milben Bech: Bruber afferfet unflathige Wort und Spruch von der argeritten Go. fche laffen fallen. Von dem reichen Praffer fage Mo beil. Schrift, wie er burch einen Schlag ober Sted. Ratbarr bes gaben Tods gestorben, und ben geraben Weg jum Teufel gefahren, daß er nichts mehrers bei flagt babe, als feine Bunge, auch berenthalben ein Demorial ablaufen laffen an bem Abraham; er mochte boch bem Lajaro in feiner Schoof Die Erlaubnuß geben, daß er ibm feine brennende Junge nur mit ein wenig Baffer tonnte erquiden. Gewiß ift es, bag erftae. dachter Braffer nicht allein fich verfundiget babe mit

dar Jung, sondern auch mit dem gangen Leib: Sich verständiget mit den Augen, die er von dem armen

Bettler fo unbarmbergig abgewendt: Gich verfundiget mit ben Obren, in die nicht nur einmal, fondern of. ters gebort bas Webklagen bes elenden Tropfen, und fic bannoch biedurch nicht erweichen laffen: Gich berfundiget mit ben Sanden, in benen man Sag und Racht faft nichts anders gefeben als Botal und Glafer: fich verfundiget mit Bergen, in welchem Riemand anderft refibirte als Badus und Benus; aleich wohl empfand er am gangen Leib nicht fo große Bein und Qual ale auf ber Bunge; fo muß bann folgfam folde fic mebr, als der gange übrige Leib verfundiget baben? freilich, mas bann, baran ift gar fein 3meifel; dann folde fic nicht allein fets und immer bat brauden laffen jum Freffen und Saufen, fondern beine bens allerlei Schand . und Spott-Reben geführt, mo. burd bie Gaft erluftiget, Lagei und Aufwarter jum Sclachter bewegt worben.

In Benedig, schreibt Paciuchelli de mal. Consuet. ist auf eine Zeit ein Bauer, so dazumal was wenigs auf dem Markt verkauft, bei einem vor nehmen Spezerei. Gewölb vorbei gangen, gablings aber in Ohumacht zur Erde niedergesunken, und gleichsam alle Lebensgeister von ihm gewichen. Die Umstehenden thaten sich aus dristlicher Lieb, wie billig, des armen Mannes erbarmen, und einer da, der andere dort mit wohlriechendem Wasser und kostbarem Balsam zu hilf kommen: aber es folgte hierdurch die wenigste Besserung nicht, sondern es hatte das Aussehen, als wollte ihn der Lebensathem ganzlich verstaffen; bis endlich sein Weib zu diesem Handel kommen, mit ihrem groben Fürtuch alle wohlriechende

Materie von der Rase und Schläsen wohl abgerieben, und nachmals ein frisches Saukoth (welches sich fast nicht reimt zu schreiben) ihm wohl um die Rase geschmiert, worvon sich der Bauer geschwind erholt, und bald mit dieser Verwunderung frisch und gesund aufgestanden, war also seiner Natur weit tauglicher der Gestank, als der gute Geruch.

Die Zechbrüder insgemein, samt allen denselbigen, so ihre Ergöhlichkeit suchen in Essen und Trin. ten, seynd meistens also genaturt, daß sie die einige Freud schöpfen an aller Unstath, dahero solche Schand. Reben suhren, solche Spott-Wörter ausgießen, solches unstäthiges Gespräch halten, daß hiervon alle ehrlichen Ohren höchstens beleidiget werden. Bebe euch Wirthen und Gasigebern, webe euch, die ihr eines verruckten Gewinnes halber dergleichen Laster zulasset! Webe euch Eltern, die ihr bei dem Essen und Trinken auch dieses Saukonsekt bisweilen auftragt, worvon die unsbehntsame Jugend, so wie ein Schwamm alles an sich zieht, ganz schleunig zum Verderben angeleitet wird.

Der apotalpptische Engel Joannes sat einwal in einem Gesicht folgende Begebenheit: 3ch fabripricht er, ein Thier aus dem Meer heraussteizen, das hatte sieben Köpf und zehen Hörner, und uns seinen Hörnern waren zehen Kronen, und auf seinen Köpfen waren Namen der Gotteslästerungen ic. Dies erschreckliche Thier, laut heil. Schrift, handlet mit nichts anderst, als mit lanter Gotteslästerungen. Aber woher hatte es seinen Ursprung? Vom Meer. Das war ein nasser Ursprung. Bei bermalen elenden Zest

ten entspringen auch folde Beftien, ja beftialische Leut, von mit Gottesläfterungen, aus der Raffe, zwar nicht vom Baffer, wohl aber vom Wein; dann wo melben fich mehrere gottesläfterige Zungen, als eben beim Saufen und Schlemmen?

Bie Chriftus ber Berr als bas unschuldigfte Lamm burd ber Bebraer unmenfoliche Berfolgung jum Tob verurtheilt worden, ba war eine lobliche Gewohnbeit, fo vom Ronig Salomon eingeführt worden, baß man den jum Lob Condemnirten einen fußen und farten Wein zu trinfen gegeben, auf bag fie bie beporftebende Straf und Leibs.Qual befto leichter aus. fieben tonnten. Diefes bat man auch an bem Berrn Befo nicht ermanglen laffen, maffen die frommen Datronen und bas allezeit mitleidenbe Frauenzimmer febr fattlichen Bein beigeschafft , bem herrn Seju von Rajareth ju einer Erquidung: aber Die gottlofen Gefellen haben folden beften Wein felbft gang unmagig ausgetrunfen, und bem gebenedeiten Beiland einen anbern Erunt mit Galle und Morrhen jugerichtet, fie aber burd ben farfen Bein alfo beraufcht morben. baß fie die gange Racht hindurch gefoffen, und anbei allerlet verruchte Lieber und Gefanger über Befum von Rajareth gefungen, auch jugleich in alle erdenf. licen Gottesläfterungen ausgebrochen , daß diefelbe Racht dem gebenedeiten Beiland fcmerglicher gefallen, als bie gange Beit feines Leibens.

In der vornehmen Stadt Lowen in Brabant bat auf eine Zeit ein febr frommer und gottesfürchtiger Burger daselbft etliche Leut auf der Gaffe an. getroffen, welche alle mit weinenden Augen febr gro.

fes Mitleiben getragen gegen einen am gangen Leib verwundten Menfchen, fo mitten unter ihnen gestanden, . und als er befragt, welcher Bosmicht ibm foldes Mebel angethan? auch die Antwort vernommen, bag er foldes gelitten von dreien jungen Burfdlein, fo im nachstgelegenen Wirthsbaus beim Saufen Svielen fets Gott laftern und fluchen! alfo bat er fic unverweilt babin begeben, und befagten Gefellen ibr unmenfoliches Berfabren ernftlich vorgerupft, mel des fie aber nicht allein geläugnet, fondern noch mit ibm ju ernenntem und allerfeits verwundtem Menfcien gangen, auch ibn befragt, sb bann fie ibm einiges Leib jugefügt? Wie er nun foldes bejabet, ift er am genblicklich verschwunden: worüber biefe gang buffer tig in fic felbft gangen, und anbei erfennet, bag fe mit ihrem Gottesläffern ben Seiland Jefum unter bem Sanfen und Spielen auf ein neues gegeiselt und gemartert.

Joannes, mit bem Zunamen Fauft, inigemein der Doktor Fauft genannt, sonst von Gundlingen, gebärtig, der nun der ganzen Welt fast bekannt wegen seiner Zauberei und großen Pakt, den er mit dem bosen Feine Beind gebabt. Dieser saubere Gesell bat seine Leufelskunst zu Krakau in Polen gelernet; dann zin selben Zeit wurde besagte schine Kunst (seil.) daselbst öffentlich docirt. Wie dieser einmal ungefähr in ein Dans gerathen, allwo dazumal eine stattliche Mahlzeit war, und die gesamten Gast bereits tief in die Raudel gesschaut, dahern mit öfter wiederholten Bitten den Rogister Fanst ersucht, daß er ihnen zu einer Enad etwas von seinen so berühmten Stücklen möchte seben

laffen. Joannes auf fo großes Berlangen wollte ben naffen Burichen endlich foldes nicht abichlagen, fragt aber augleich, mas ihnen mochte beliebig fenn? worauf die beraufchten Gefellen einbellig begebrt, baf er ibnen anftatt des Confette folle gang frifche Beinbeer auf feten, es mar bajumal die raube Winterszeit. Der Rauft verspricht diefes, jedoch mit diefem Beding, daß feiner ein Wort folle reden, bis er ihnen merde icaf. fen bie Beintrauben abaufdneiben; wofern aber eines bas geringfte Wort folle boren laffen, fo moch te es feinen Sals gelten. Wie fie nun alle foldes angelobt, ba bat er biefe bezechten Rerl berge-Halten verblendt, daß einer vermeint, als fiebe vor feiner ber iconfte Beinftod mit frifchen und gang geb tigen Tranben, worauf dann ein jeder das Meffer er ariffen, und auf die Weintrauben gehalten, gang beaieria erwartend die Erlaubnig abgufchneiben. Da es fie eine Beil in diefer Berblendung gelaffen, ba bat er gemacht, baf alles augenblicklich verfcwunden, ein jeber aber bas Deffer auf feiner Dafe gebalten, bag, wofern er ben Befehl nicht batte gehalten, er fich felbst seinen Schmeder batte abgeflust. Das mar eine Dablgeit, mo bei einem Saar einem jeden mare bie Rafe abgefdnitten worden, es mare gewiß ein foabliches Schneiden gewest; aber boch die Dase abfoneiden icheint nicht fo ichmeralich, als die Ebr abichnet. ben, welches doch beim Effen und Erinfen gang gemein ; babero mein beil. Bater Augustinus, als er su Dippone Bifchof mar, allezeit bei feiner Safel, mo er fpeifen thate, eine Tafel bangen gebabt, auf welcher

diese Wort mit großen leslichen Buchstaben geschrieben gewest:

Es foll und muß mein Lafel meiden, Der andern will bie Ehr abichneiben.

Unter andern Plagen, Die Gott burch feine Die ner Mofes und Maron bem bartnadigen Ronig Bba. raoni jugefügt, war nicht die menigste die Frofc, beren Menge fo groß, daß fein Ort mehr noch Binid im gangen Ronigreich ju finden, mo biefe Grun-Dosler nicht berumgebupft! absonderlich aber maren fie beim Effen und Erinten überlaftig; bann taum eine Sous fel aufgebedt morben, ba ift alfobalb ein folder 200 denbreicher bineingesprungen: wann man ben 25tid anm Daul gehalten, ba ift unverfebens ein folden großmauliger Rapriolfpringer barin geweft. Souft pfe gen biefe Robr Docter in Pfugen und Baffern ibre Refibeng in baben, aber bagumat bei ber Safet bet Ronigs forberift. Der Mund. Becher mar nicht ficer. baf nicht juvor ein folder Roth, Langer barin achabet: anftatt ber Safel-Dufit mar biefes verbeieflich Mot, Mot, Mot: allen Diefurs und freundliche G. fpråd verberbte biefes fo aberlaftige Mot, Mot Mat. Raum daß Abarao ein Bort geredet, ba jabiten biefe verdrieflichen Schmaroger fcon Acht, Acht, Ucht, best mar eine Dlag über alle Blagen.

Aber fag mir einer, wo bermalen eine Dabb geit, ein Traftament, ein Effen und Trinten, wo fich nicht bergleichen geschwäßige Brofch boren laffen. Ste schreien zwar nicht Acht, Acht; aber fie geben Acht auf eines Jeben Thun und Laffen. Man tranchirt nicht allein bie Speisen, sondern auch eines manchen ehrlichen Ramen: man halt nicht allein den Lössel beim Stiel, sondern man stiehlt vielen auch darbei die Ehr; man ist nicht allein Rapauner, sondern man schreit auch dabei zuweilen einen für einen Jahnrep aus; man bat nicht allein einen gebratenen Hasen auf dem Teller, sondern es muß noch dieser und jener ein Hassenberz und Letzeigen seyn; man trinkt nicht allein einen Rheinwein, sondern man sagt, diese und diese sinen Antenberger, sondern man zeigt noch diesen und jenen, daß er ein Luderberger sey. In Summa Convivium und Convitium, Essen und Sehrergessen, Faß und Wosas sigen bei einander, und wird man niemal frescher, als bei dem Becher.

Bo! wann? Wie ift ber konigliche Bring Ofme non ums Leben tommen? 36 antworte bei ber fattlichen Dablgeit die Abfalon fein Berr Bruder auf einem großen Daierhof bat angestellt, und swar Diefe Rrefferei ift bajumal jugericht worben, wie Ab. falon feine Schaafe bat laffen fcheeren; bann mit Diefen Worten bat er ihre Majefiat ben Ronig Da vid felbft, als feinem anadiaften Berrn Bater, einge Siebe, fprach er, man icheert bie Schaafe beines Rnechts, ich bitte, der Ronig wolle mit feinen Rnechten ju feinem Diener tommen. Das Schaafe icheeren, und bas Effen und Erinfen mar bajumal bei einander. Die Gafte baben fich laffen mobl gefcheben, die armen Thierl haben muffen die Bolle laffen, man bat glerfeits wohl geffen, aber bie unfouldigen gammlein baben muffen ibre Bolle vergele

fen. Man bat uber und über mobl getrunfen, und die armen Tropfen sennd um ibre Wolle kommen. Ein artlices Traftament, wobei Loffel, Deffer und . Gabel, auch die Scheer muß fevn. Das gefchicht aber mobl ofter, wo man tapfer ift und trinkt, bai ! augleich die Unichuldigen muffen von ber Scheer leiben Die ihnen gwar nicht die Wolle, welches noch gu en bulben mare, fondern gar die Ebre abichneidet; ba muffen alle verborgenen Unvollfommenbeiten des Dad ften geoffenbaret werben, ba muffen die Gotenbilden ber Rachel bervor. Da macht man die fleinen Dan ! gel großmächtig, ba feund die Leut im gelobten Land fo arose Riefen, daß fie andere freffen fonnen, wie an Joine Zeiten. Da legt man eine Sache ubel and und muß der hinterlaffene Mantel des Jofephs ein Reiger und Beiden fenn bes angemaßten Ehebruchs Da muß mander bescheibene Dann fur einen lantern Marren gehalten werben, wie ber Samfon bei ben Whilistaern. Da muß manche fur ein Etcnetaen aehalten werben, gleich wie die feufche gubith son bem affprifchen Bolt nicht anderft vergramsbat morben. Da wird bas Allergeringfte ber Geiftlichen und Religiosen auf die Babn gebracht, und bleibt and bie Unterlaffung der Sandemafdung unter ben Mus-Reln nicht unbeschnarcht. Da werben meiftentbeils bie Rungen, forderift mann fie im Wein wohl eingebeint fenn, in lauter biffige Schlangen vermandelt, wie bar biefem bie Ruthen bes Sobenprieftere Maron im Mr gefichte bes capptifchen Ronias.

3ch wollte meines Theils die Sanfer lieber Ruspfe als Rofen heißen, maffen ihnen diefes Prade

kat bester Massen anständig, aber bermal will ich sie Rosen tituliren, nicht zwar zu ihrem eigenen Ruhm oder Glorie, sondern derenthalben Rosen, deßgleichen auch die Lilgen thun, weil die Rosen das Maul nie weiter aufreißen, als wann die warme Sonne scheint, also die Sauser, sobald sie von dem Wein erhist werden, sodann eröffnen sie die Goschen, und muß alles heraus, was sonst so bald nicht wäre an Lag kommen. Boll macht Leer. Wie ist das zu verstehen? der durch den Wein von iss, der wird leicht das herzaussteeren, und alle Geheimunse offenbaren.

Der bl. Mond Sylvefter, ber aber nicht allein, unfer bl. Joannes a St. Rafundo, auch diefer nicht affein, ber bl. Bater Benediftus, auch ber nicht al lein, ber bl. feraphifche Frangistus, Diefer ebnermaffen nicht allein, ber bl. Abt Bernardus, auch folder micht allein, der bl. Dominifus, Stifter des Brediger De. bent, auch felber nicht allein, ber bl. Thomas von Mauin von befagtem Orben, auch diefer nicht allein, ber bl. Krangistus de Panla, ber gleichfalls nicht allein, ber bl. Frangistus Xaverius, auch biefer nicht allein, mein bl. Rajetanus, auch eben biefer nicht allein, ber bl. Joannes Dei, auch fogar biefer nicht allein, bie bl. Therefia, Roleta, Juliana, Brigitta, diese gleichergestalten nicht affein, sondern noch viele andere Beilige haben die Gnabe von Gott gehabt, daß fie die allergebeimften Gedanten, die verborgenften Unfoldge bes Menfchen gewußt und ertennt baben. Aber ich getraue mir gar oft, und gwar obne Di: rafel, womit meiftens die bl. Leute operiren, ich ae, traue mir obne übernatürliche Wandermerte folices

zuwegen zu bringen. Lasse nur auftragen und nicht zetten, lasse nur einschenken und nicht schitten, lasse nur wacker trinken und nicht pausiren, sodann wirk, dn alles heimliche an das Licht locken, alle Secreta ohne einigen Deckmantel vor dir liegen. Solches bestätiget der hl. Geist selbst in göttlicher Schrift: "Nullum Secretum est, ubi regnat ebrietas. Prov. 31. Wo die Trunkenheit regiert, da ist nichts heimliches."

In dem Ber; bes bl. antiochifden Patriarden Manatit bat man mit goldenen Buchftaben gefdrieben efunden ben fußeften Ramen Refus. In bem Den gen ber bl. Therefia bat man unterfchiedliche bl. Wo beimnife gefunden. Etliche die Geiflung bes Berrn Jefu, andere die Kronung des Beilands, Diefe die Rrengiqung Chrifti, Jene feine glorreiche Urftand ac. In dem Bergen der bl. Rlara de Monte Falconis aus meimem Orben bat man fichtbarlich gefeben ale Inftrumente und Waffen des Leidens Chriffi. In bem Bergen ber bl. Magbalena be Paggis bas man gang wohl gezeichnet angetroffen das Wort Amor. In bem Bergen der bl. Gertrudis bat man eine Bunbe gefunden, fo von einem Strabl bes gefrenzigten Bein eingebrennt worden; aber bei allen befagten Deiligen hat man foldes erft nach ihrem Tob und feligen Din tritt gefunden; entgegen aber durch den Wein fann man noch bei Lebszeiten feben, finden, erfahren, mas einer im Bergen trage. Nullum Secretum, ubi regnat ebrietas.

Sart war in die Arche Noe, in Diefes große Schiff in kommen, maffen es Gott der herr felbft

verschlossen. Dart ware der berahmte Alld Josne in die rings herum verschlossene Stadt Jericho ein gedrungen, wann nicht dero Ringmauern durch gott liche Dand waren umgestoßen worden. Jos. 6. Part ware der kuhne Soldat Martinus Schenkius Anno 1588 in die ftark versperrte Stadt Bonn eingedrungen, wann er nicht in die lererst ersundene Petarden oder starken Pulversack an das Thor gehängt hätte. Aber die Bestung Verzburg, ob sie schangt hätte. Werschanzt, und sogar mit beinernen Pallisaden umgeben, einzunehmen, braucht nicht so viel Gewalt, wenig Pulverunkossen; sondern anstatt der Petarden eine gute Flasche. Wein, mit dieser wird Thur und Thor ein. gesprengt, und südet man alles, was darin verborgen.

Die Welfchen nennen bie Suppe Brodo, und bei ben Lateinern heißt Prodo ich verrathe. Alles gar wohl, gieb nur Brodo, so wirst bu bas Prodo baben, wisch diesem ober jenem nur das Manl ans, und schmier ibm die Gurgel, da wird er alles verrathen.

D! wie oft ist dieses schon geschen? D! wie oft geschicht es noch? D! wie oft wird es nach gescheben?

Ein jaundurrer Fuchs hat sich in eine wohl augefüllte Speistammer hinein prafiziret, welches eine Mans daselbst wahrgenommen, und also nicht wollen Höstichkeit halber ihn zu grüßen unterlassen: Willkomm, sagt sie, wilkomm, mein hochgeehrter Pelzkramer, wie treffen wir allbier einander an, erfreue mich seiner guten Gesundheit; aber wann ich darf fragen, sagt serner die Maus, als ein arger Mauskopf, bitte um Vergebung, daß ich mich untersebe

an fragen, wie ift er in biefes Speifegewolbe berein tommen ? Berein, antwortet ber Ruchs, bin ich fommen burch ein gar enges Loch, vermittelft meiner Magrigfeit. Aber in mas Gefcaften juft ba berein? bat er etwa eine Rommiffion, fagt weiter bie Daus, von dem gangen Geffügelmerf und allen Bennen insgemein? D nein, wiberfeste ber Ruchs, ich mich einzig und allein bereingebrungen, bamit ich mie eine Weile gute Eag moge anthun, und wiederum am Leib gunehmen. Go, fagt bie Mans, Abien! bein Bala ift bin. Der Ruchs bat fich bergeftalten mit Speisen angefüllt, bag ibm ber Bauch aus eine ander gangen, wie eine aufgeblafene Sachpfeife. nun der Roch in dem Speifegewolbe ben Bennendieb ertappt, wollte folder unvergiglich burd bas porige enge Loch den Ausfall nehmen, fonnte aber wegen ber angeschoppten Wampe nicht, mußte bemnach elend und gang frubgeitig um feinen Batg tommen. In feiner Marter gedachte er noch an ber Mans Brophezeiung, aber ju fpat, erfuhr alfo mie bechem Schaben, bag er langer gelebt batte, mang er nicht bas Boblieben gefucht.

Es ist wahr und bleibt wahr, daß das unmissige Effen und Trinken die meisten Menschen ins Grab befordere. Derjenige junge Gefell, dessen bie Frau Mutter eine reiche wohlhabende Wittib gewest in der Stadt Naim, ist in den besten Jahren und blübendem Alter von dem Tod hingerissen worden, aber die Ursache seines so frühzeitigen Todes war sein liederliches Leben; weil er als ein einziger Sohn durch die zu große Uebersehung der Mutter einen

nichtenutigen Wandel geführt, nicht allein ber dazumal frechen Magdalena muthwilliger Galan gewest, sombern noch mit andern naffen Burschen Tag und Nacht dem Luderleben obgelegen, und mit stetem Fressen und Saufen die Zeit anworden, welches dieses junge Blut, wie leicht geschehen kann, bergestalten erhist, daß er in ein großes Fieber gerathen, wovon er auch gesstorben: nachmals aber in Ansehung der betrübten Mutter von dem Perrn Jesu zum Leben erwecket worden.

Sewiß ist es, daß durch die Bratspieße mehr erlegt worden, als durch den Degen; gewiß ist es, daß bei den Ruchelhäfen mehr zu Grund gehen, als in dem Meerhasen; gewiß ist es, daß bei den Pasteten mehr bleiben, als auf den Pasteien; gewiß ist es, daß der Krieg; gewiß ist es, daß der Krug mehr hinrichtet, als der Krieg; gewiß ist es, daß per Lancens; gewiß ist es, daß die meisten Todtengräber heißen Calirt und ihre Weiber Intemperantia.

Rebesta des Jsaats Weib, eine Tochter Baschnels des Syrers von Mesopotamia, Labaus Schwesster, durch sondere Gnad Gottes wird großen Leibes massen sie vorher unfruchtbar gewesen; aber es ist thr gar seltsam nachmals ergangen, dann sie hatte zwei Kinder im Leib, die machten ihr eine große machtige Ungelegenheit; weil sie nämlich in dem Leib mit einander jankt und gerauft haben. Diese zwei waren Jakob und Sau. Beide eines besondern Humors.

Biele Lente lamentiren, fagen und flagen, bag fe fo große Ungelegenheit haben, von diefer und jewer

fondern ihnen wässerten die Zähn nach den Welan, nen, nach den Zwiessen, nach dem Knoblauch, so sie in Egypten alle Tag gehabt. Endlich kommt ihnen der wiedische Appetit, daß sie auch Fleisch begehrt. Gott, der wohl öster ein schälliches Begehren erhört, bat ihnen speckselste Wachtlen geschickt, welche sie gefangen, gerupst, gebraten, gessen, aber nicht verdauet, massen sie unter dem Essen sehn todt dahin gefallen, und alle in demselben Thal begraben worden, dahero Woses diesen Ort genennt hat Sepulchra concupiscentiae, Gräber der Begierlichkeiten.

Gebe du mir forderift in Deutschland auf alle Rreudhof und Gottesacker, absonderlich ju Wien, be fuche dafelbft die Graber, befuche die Grabfteine, lies Die Grabichrift, fo wirft du finden, daß febr viel Sepulchra concupiscentiae beraus fommen. Marum tif biefer geftorben, und gablte taum breimal so in feinem Alter? troft ibn Gott, er bat ju viel famel nen Rleifch geffen, und weiffes Bier brein grunfen, bas bat ibm ben Garaus gemacht. Barum biefer in beffen Sahren bat muffen unter bie Erbe fom. men? troft ibn Gutt, er bat ft viel- ungarifden Bein getrunten, und von einem bigigen Sieber überfallen worden, das hat ihm den Lebensfaden abgefchnitten. Warum ift diefer in blubender Jugend verwelft ? troft ibn Gott, er bat bundert Auftern geffen, und fugen Wein barein getrunfen, bas bat ibm ben Reff geben. Warum ift diefer fo bald beimaangen? troft thn Gott, er bat alle Tag gefrubftudt, und das bat ibm jum Cod geholfen. In Summa faft alleuthal ben Sepulchra concupiscentiae. Graber aber

ertragen: Ein mancher gittert, als wollte er auf ber großen Orgel an Ulm den Tremeland fpielen, Ein mancher flagt ben Sand, als batten feine Boreltern mit dem Bolf Sfrael in Egopten muffen Biegel brennen: Ein mancher flagt ben Stein, und munichet, es mochte mit ibm werden, wie mit dem Tempel ju Jerufalem, allmo fein Stein auf bem andern geblieben: Ein anderer bat ben Schwindel bergestalten, bag er glaubt, mann er nur uber ein Stiegel fleigt, er muffe bem Stephans.Thurn ju Wien den Rnopf auffegen: Ein anderer flagt ben Magen, bag er ein ichlechter Magifter, ic. Aber wober rubren biefe und jene anbere bergleichen uble Leibs Auftand? Bober ? Rubel, Edo abel. Berftebet mich ? Bom übermäßigen Effen und Trinfen. Gebenfe nur, baben in bem Leib ber Rebetta ibrer zwei, weil fie unterschiedlichen Dumors, benannt Safob und Efau, mit einander gezanft; was werben erft in beinem Leib, in welchem zuweilen amantigerlet Speisen, und eine jede faft eines andern Sumore, anfangen und anbeben? bort fann fich ein Rebbubnel mit bem Saufleifch nicht vergleichen, bort muß ja ein gefalznet Saring mit ber fußen Dorte Sandel anfangen, bort fann ja ein Gierfoch mit ben Soneden nicht übereins fommen, ba fann ja bas Bier mit bem Eproler nicht gut Freund fenn, und folder Bant und einheimischer Rrieg fann nichts anberft als lauter Rrantbeiten ausbruten : Eccl. 27. In multis enim escis erit infirmitas.

Was Menge bes Bolfs Ifrael ift nicht geblisben in der Bufte, wie Mofes felbst ergablt. Den Saumägen bat das kostbare Manna nicht geschmedt. sondern ihnen wasserten die Zahn nach den Melan nen, nach den Zwiesten, nach dem Anoblauch, so sie in Saypten alle Tag gehabt. Endlich kommt ihnen der viehische Appetit, daß sie auch Fleisch begehrt. Gott, der wohl öster ein schälliches Begehren erhört, bat ihnen speckselste Wachtlen geschiekt, welche sie gefangen, gerupst, gebraten, gessen, aber nicht verdauet, massen sie unter dem Essen send todt dahin gefallen, und alle in demselben Thal begraben worden, dahero Woses diesen Ort genennt hat Sepulehra concupiscentiae, Eraber der Begierlichkeiten.

Gebe du mir forderift in Deutschland auf atte Rrendhof und Gottesacker, absonderlich ju Bien, be fuche dafelbft die Graber, befuche die Grabfteine, lies Die Grabichrift, fo wirft bu finden, daß febr wiel Sepulchra concupiscentiae beraus fommen. Marun tif biefer gefforben, und jablte faum breimal so in feinem Alter? troft ibn Gott, er bat in viel fomel nen Rleifch geffen, und weiffes Bier brein grunfen, bas bat ihm den Garaus gemacht. Barum biefer in beffen Sahren bat muffen unter bie Erbe fommen? troft ibn Gott, er bat fit viel- ungarifden Bein getrunten, und von einem bigigen Rieber überfallen morden, bas bat ibm den Lebensfaden abgefchnitten. Warum ift diefer in blubender Jugend verwelft ? troft ibn Gott, er bat bundert Muftern geffen, und fufen Wein darein getrunten, bas bat ibm ben Reff geben. Warum ift Diefer fo bald beimgangen? troft thu Gott, er bat alle Lag gefrubftuckt, und das bat ibm jum Tod geholfen. In Summa faft allentbal ben Sepulchra concupiscentiae. Graber aber

Grabstått der Begierlichkeit. Entgegen ift die Daffla feit eine Mutter der Gesundheit, und eine Berlange. rung bes Lebens, wie alt ift Abam worden? 930 Jahr. Das ift ein icones Mter. Wie lang bat Seth gelebt ? 807 Rahr. Das ift ein ehrliches Alter. Wie lang bat ber Enoch gelebt? 905 Sabr. Das beißt eine ichone Beit gelebt. Wie alt ift Rainam worden? 000 Sabr. Das ift eine lange Beit. Wie lang ift Malaleel auf ber Welt geweft ? 800 Sabr. Das beißt Wann ift dann ber Doe gestorben ? Im 905. Sabr. Das beißt gelebt, und diefem bat nie der Ropf webe gethan, diefe baben nie den Magen geflagt, biefe baben nie einen Doftor gebraucht, diefe baben am feine Upothefe gewußt, diefe haben feine Ader gelaffen. Warum? barum. Gie haben weber Gefott, nes noch Gebratnes fur eine Speis gehabt, fie haben weber Rifd noch Bleifch geffen, fie haben niemalen einen Raufch gehabt, fondern die Rrauter maren ibre Speis, bas Baffer ibr Erant.

Bu Genna, in diefer schönen welschen Stadt, bat sich ein reicher berr befunden, welcher aber neben allem seinem großen Vermögen niemal die gewünschte Sesundheit gehabt, und absonderlich war er in derselben Zunft, denen das verdrießliche Podagra die Glieder aus dem Angel hebt. Als erstgedachter reiche Pandelsmann einst auf dem Weer sich befunden, ist er in das größte Unglück gerathen, daß er von den tripolitanischen Türken und Weerräubern gesangen worden, ja Jahr und Tag diese Gesangenschaft mussen aussiehen, die die begehrte Rancion ersolget ist. Alls er nun von solcher Stlavität zurücksommen, wah w

Diensten, in Summa, als ein Galanthomo fount er bei allen Gefellichaften ericheinen. Rachbem er aber in die gander verreift, und um feinen Sofmeiften wann er boch einen gelitten, nicht viel gefragt, fonben in Frechbeit gelebt, in Freuden gelebt, feine meift. Undacht in Den Wirthe Saufern verricht, die verbacht lichen Weiber und beschreite Schlepp:Sad fets mit -Kreffen und Gaufen ausgehalten, ba bat angefangen ber Beutel die Schwindsucht ju bekommen, ba bat bas Geld ben Reifaus genommen, ba fepnb bie Dib, tel nach einander verschwunden, und er ein folder ar mer Rarr worden, daß fein Rleib, wie Rilogren Arbeit durchbrochen, bei feinem Schuben die großen Beben jum Renfter binausgeschaut, bas Geficht einge fallen, wie ein Bauern: Rreft, fo aus der Starf am gen, und er in einen fo elenden Stand geratben. bat er gewunschen bei ben Schweinen mit einer galten Schaale vor lieb zu nehmen. Luf. 15.

Sans Biberacher, du bist vorhero so wohl sestanden, Saus und Sof gehabt, der Bogel Pabic bat bei dir ein stetes Rest gehabt, wie kommts, das du anjego so miserabel und elend, und ohne Gelibb bem Mendicanten. Orden bist eingetreten? Ich bin, sagt er, in Ungluck kommen, und zwar wie diesenigen Ruaben, so den Propheten Elisaum haben ausgespott, diese haben die wilden Baren zerrissen, mich aber bat das Wirthshaus beim schwarzen Baren in der Portstadt also zugericht. Das glaube ich.

Georg Schlidendorfer, du haft von deinen Eletern ein schones Geld ererbt, bei deiner erften Deir rath haft du gleichfalls einen guten Rogen gezogen,

was ift doch die Ursache, daß du in solche Armuth gerathen? bei dir ist anjego allezeit Quatember, deine Rinder sehen aus wie des Samsonis seine Dusacken. (Ift ein durer Eselskinnbacken gewest.) Die Ursache ist diese, sagt er, mir ists gangen, wie dem Propheten Jonas, ihm hat die Sonne ausser der Stadt Rinive die Rurbisblatter ausgedorrt, ich aber bin durch das Wirths. bans bei der goldenen Sonn verdorben. Das glaub ich.

Michael Zechmayr, ich hab dich noch gekennt, wie dn etliche 1000 fl. von deinem Herrn Better, als Pfarrer ju Sparrubach, hast geerbt, und dazumal der Mond bei dir im Ausnehmen gewest, wie kommts, daß er jest schon im letten Viertel? Du hast zwar noch gute Augen, und hast der Brillen noch gar nicht vonnöthen, aber du siehst gleichwohl nichts im Haus. Du und das Deinige ist beschaffen wie die philistäischen Treidselder, welche der Samson in Asc gelegt. Da kommts her, sagt er, daber. Wir ist sast geschehen wie dem Mundbecken des Rösnigs Pharao, ihm haben die Wögel das Brod aus dem Korb gestessen, mich aber hat das Wirthshaus beim chwarzen Abler um das Weinige gebracht. Das glaub ich.

Job hat Gut verloren, hat Blut verloren, hat Rin. ber verloren, hat Rinder verloren, haf Schaft verloren, hat Plat verloren, fogar endlich auf den Misthausen kommen, aber aus allen seinen Drangsalen und Widerwärtigfeiten mit denen ihn der bose Feind überladen, ist die größte gewest, wie er vernommen, daß das Haus, worin dazumal alle seine Kinder versammelt, sey durch einen gat entstandenen Sturmwind zu Boden geware

fen, und folgsam alle Sohne und Tochter zu todt geschlagen. Es ist aber wohl in Acht zu nehmen,
wann, und was Zeit, mit was Umständen das Sanzu Erund gangen, nämlich dazumal, wie diese Sohnund Tochter bei der Mahlzeit gesessen, wie sie sies gessen und getrunken, wie sie wohl auf und guter Dinge gewest, dazumal ist das Haus zu Erund gangen: Filis tuis et siliadus, vescentidus et bibentidus etc.

Es sennt gar viel zu finden, die vorher bei den größten Mitteln gemeft, auf allen Selten genug geil habt, mit Geld und Geldeswerth überhanfig versehen gewest, und dannoch endlich zum Bettler worden. In Wien zählt man dieses Glifters nicht wenig, die von Wood und Jotausend Gulden in solche äußerste Schwinds sucht der Mittel kommen, daß sie nachgehends haben muffen, wie andere arme Schlucker, bei den Rlöstern die Suppe suchen. Aber wovon seynd sie in solches Werderben gerathen? rath nicht lang. Es ist ihnen gesischen wie den Kindern Job; weil sie Zag und Nacht gestelsen und gesoffen, so ist ihnen Paus und Gof zu Grund gangen.

Wann zuweilen die Weiber ungefähr zusammen kommen, oder zu Wien auf dem Rohlmarkt einander antreffen, da fangt eine um die andere an wegen ihres Mannes zu klagen. D! meine Frau Wargareth, sagt die erste, mein Mann und ich leben wie Hunde und Kagen; dann ich kann nicht, daß Gott seps geklagt, dazu schweigen, wann er gar alleweil im Wirthshaus mit andern Saufbrüdern ist, ich und die Kinder haben oftermal das Brod nicht zu essen, er verthut alles,

ich hab ihm erft nachst beim Tifch vorgeworfen, wie er au Ende der Tafel noch awei Maaf Bein ausge. ftochen, er foll doch feine Gefundheit in Dbacht nebmen, ber Dagen fen ichen geschloffen, und folgfam vom Saufen absteben. So fagte er mir, er wiffe gar wohl, daß der Magen gefchloffen, ich foll ibm dergleichen Predigten nicht kommen. dann, fagt ich darauf, ber Dagen icon geschloffen, wo tommt bann biefer Wein bin? D Marrin! gab er jur Antwort, (das ift mein Ordinari-Bradifat) Berrin, weil ber Dagen gefchloffen, fo rinnt bicfer Wein beim Schluffelloch binein. Rest gedentt nur, meine Rrau, wie unfer eins fo bart baufen thut, wir haben nicht einmal den Sausgins bezahlt und Dichaeli ift icon vor der Thur. Uch ja, fagt die Frau Margareth, andere Beiber flagen, daß ihre Danner fo arob; bas fann ich bei meiner Treu bon meinem Manne nicht fagen, er ift wohl ein rechter Sofmann, aber ich banks dem Teufel, ein Dofmann ift er; bann er ftect eine gange Beit im Matichacterbof, im Geigerhof, frift und fauft, und ich muß ju Saus wirthschaften. Ich bab ibm fo icone Sachen gubracht, aber es ift icon alles bin, es fennd mir Schuffel und Teller nicht ficher, daß er fie nicht verfett, mas er die gange Woche gewinnt, das verfauft er, und verfrift es wieder am Sonntag; mann er mich gleichwohl auch zuweilen that mitnehmen, fo that ich ibms fo febr nicht fur Uebel haben, unfer eins ift halt auch nicht von Waffer. burg geburtig.

Des Menschen Gurgel hat eine enge Strafe, und jagt oft mancher Saus und hof baburch, und

toldes absonderlich unter den Deutschen. Bie unfer lieber Berr unweit dem tiberifden Deer funf taufend Mann mit fanf Gerfienbrod und zwei Rifc wunder. barlich gefpeift und gefattiget, alfo imar, bag von bem übergebliebenen Brod noch swolf Rorbe angefallt worden, maffen einem jeben bas Brob in ben Sanben gemachien; bajumal mar Jefus 32 Jahr, 3 Monat und 12 Tage alt. Goldes Wunderwerf ift gefcheten den 13. April, in Rom bei S. Gioan. Laterano wird etwas von diesem Brod und Sift febr ebren bictia aufbehalten. Orat. delle 7. chiesc. dagumal unfer herr fo viel 1000 munterbarlicher Beife gefattiget, fo lieft man bod nicht, bag er ib. nen auch batte einen Trunt daju geben. Es beweisen wohl einige Scribenten, daß Chriffus bajumal aud aus einem barten Relfen babe ju Dienften bes Bolls eine flare Brunnenquelle erwecht, meldes febr muth. maklich. Dan fann biedurch leicht erfennen, bag unter bemfelben Bolt fein Deutscher gewesen fen, fonbern lauter Galilaer; bann mann ein Deutscher bei Diefem fo munderbarlichen Trafament fich batte eingefunden, fo batte er mabrhaftig unfern lieben Berrn auch um einen Trunf Bein angesprochen, und ift mobl ju glan. ben, daß ibm foldes der liebfte Beiland nicht gemeigert batte; maffen er in den Rrugen gu Rang bas Baffer in den beften rothen Bein verfehrt, allein Die Unmäßigfeit und Ueberfluß des Beines wie auch der Speifen fennd Gott miffallig, und diefe bindern und mindern die Wirthichaft bergestalten, bag aus bem Bort Gula durch ben Buchftabenwechfel ein Gaul wird, auf dem man fpornftreich nach Bethlebem und

Levden reifen tout. Ift bemnach ber faubere Wam: pelius, Diefer friglandifche Gefell, Die meifte Urface, daß man in die Urmuth gerathe. Beil bann alles flagt wider ben unmäßigen und verschwenderischen Wampelius von Schlemmeran, auch genugfame und wobige. grundete Proben vorhanden, fo viele von ihm begangenen gafterthaten und Unbeil, daber befagter Boswicht, bamit ben Rlagern biebnrch einige Satisfaktion gefchebe, muß und foll jur gebubrenden Strafe gejogen werden, und gmar erftlich foll er, Bampelius, binfuran allezeit Freitag und Samftag, defigleichen auch an Bigilien und Quatember, wie auch forberift vom Afdermittwod an bis auf ben bl. Offertag jum Raften fondemnirt fenn, auch mit ibm auf feine Beife bierinfalls noch fonne noch folle bifpenfirt merden, auffer ber Beit einiger Rrantbeit, allmo ber Debifus and Beichtvater ein bebutfames Urtheil follen fcopfen, und wohl in Acht nehmen, damit ihr eigenes Gewiffen nie einen Schiffbruch leibe. Es foll oftgemelb. ter Wampeline miffen, bag das Raffen nicht eine neue und unlangft aufgebrachte Sache fen, fondern von Chrifius felbft und feiner gebenedetten Mutter und Mungfrau icon langft ju unferm Erempel und Dad. folg observirt worden. Bumal aus dem Evangelium genugfam befannt ift, mas Gestalten ber Berr und Beiland 40 ganger Tage bas frenge Raften obne einige Speise und Trank pollbracht. Go weiß man auch, wie es fattfam bezeugt ber bl. Bingentius Ferr., baß der gebenedeite Jefus die gange Beit, ba er auf Erben gemandelt, niemals babe Bleifch geffen, auffer bes Ofterlamms wegen bes jubifden Gefetet, auch

die 33 Jahr auf Erden hat er niemals ofters als einmal im Tag eine Speise, und diese noch im gerringen Maaß, ju fich genommen.

Bon der seligsten Mutter Gottes Maria schreibt Gregor. Turon. 1. 2. de Virg., daß sie von der Zeit an, als sie im Tempel ausgeopfert worden, niemals ihren allernnschuldigsten Leib habe ohne Eilicio gelafsen, auch kein anderes Bett gebraucht als die bloße Erde und harte Bretter, gar oft etliche Tag ohne einige Speise verblieben. Bon den Aposteln schreien und schreiben alle Bucher, wie sehr sie dem Fasten ergeben gewest.

Wann Gott dem Allmächtigen das Fasten nicht so angenehm ware, so hatte er selbst nicht mit so vielen Mirakeln und Wunderwerken bestätiget. Durch das Fasten haben die Kinder Israel Viktorie und und Sieg erhalten wider die Philistäer 3. Reg. 4. Durch das Fasten samt dem Gebet hat Judith die Stadt Bethuliam vom Feind erlöset. Jud. 8. Durch das Fasten hat Esther den Untergang des judischen Bolks verhindert. Durch das Fasten haben die drei Knaben im babylonischen Ofen das Feuer gedämpst. Dan. 1. Durch das Fasten und Beten hat Unna von Gott dem Herrn einen Sohn erhalten. Durch das Fasten samt andern Buswerken seynd die Riniviter bei Gott dem Herrn wiederum zu Enaden kommen.

Wann Gott dem herrn das Fasten der Menschen nicht wohlgefällig mare, so hatte der hl. Eremit Konradus an einem Freitag einen schweinen Schinken nicht in einen Sisch verkehrt. Ferr. 19. Febr. Co mare dazumal, als febr viele Bischofe den franken

und schwachen Karthäusern das Fleischesen eingerathen und solches von Gratianopel kommen lassen, das Fleisch nicht in allerlei Fisch mit höchster Berwunderung verwandelt worden. Hermanus Ch. Serm. 27. So håtte die selige Agnes Politiana in Gegenwart des Medikus und der meisten Klosterfrauen das aufgestragene Fleisch nicht können in Fisch verwandeln, das mit sie nur ihr gewöhnliches Fasten nicht breche. Es hätte gleichmäßig der bl. Nikolaus de Tolentino aus meinem Orden, als er auf Besehl des P. Privrs wegen großer Unpäslichkeit ein gebratenes Rebhühnlsollte essen, nicht können mit dem bloßen Kreuzzeichen so viel wirken, daß der gebratene Bogel wäre wiederum davon gestogen, welches doch geschen 16. Sept. Ferr.

In was großem Werth das Fasten sey, hat es auch mehrmal die seligste Mutter Gottes genugsam dargethan. In der Stadt Messina ift ein Jungfrankloster St. Franzisch. Ordens, welche in ihrem Tempel und Kirche ein sehr gnadenreiches und wunderthätiges Mariabild haben. Es ist aber dessen eigentliche Ursach und Ursprung gemest das Fasten; dann selbiges hat ein Bildhauer mit Joseph auf sondere Manier versertiget, massen er in der Woche die Arbeit der besagten Statue nur zweimal unter die Hand genommen, benanntlich am Mittwoch und Freitag, aber allemal, so lang er in der Arbeit war, den selben Tag in Wasser und Brod gesast, wovon dann kommen, daß nit allein obbemeldstes Bildung Kunst halber das allerberühmteste worden, sondern kaum daß es auf den Altar gestellt, bat es

alfobald mit großen Bunderwerken, wie bann noch auf beutigen Sag geschieht, ju leuchten angefangen.

Joannes Gritfd neben andern Scribenten ber faßt eine wunderliche Geschichte, fo fich mit einem verwegenen Morder und Strafenrauber jugetragen, ber viele Sabre in Diefem verruchten Bandel per barret, indem allein glacfelig, daß er ein frommes Beib gehabt, welche forderift ber Undacht gegen bie Mutter Gottes ergeben mar, baber fie ibm moglichft eingerathen, weil er boch ein fo fundbaftes Leben fubre, er wolle menigftens biefes eine gute Bert per: richten, und alle. Samftag ju Ehren der Ronigin des himmels faften, welches er lich auch gethan. Alls er aber einmal ungefahr in eine Rirche getreten, ba fiebt er von dem gangen Leibel des Jesufindlein baufiges Blut berunter rinnen in ben Schoof Maria, welches auch die Mutter nit aenuafam fonnte abtrochnen, woraaf er fo fect, bag er gefragt, wer an allem diefen fchuldig? auch Salb Die Untwort erhalten, bag er felbft ber Thater fen, und andere feines Gleichen große Gunder, die ba alle gleich ben Juden, ihren liebften Gobn auf ein Renes freugigen. D Mutter ber Barmbergigfeit! bitte fur mich, fagte er, welches fie auch bas britte Dal ne. than, aber allemal eine abichlagige Untwort erhalten, bis fie endlich vor ihrem gebenedeiten Sohn auf die Rnie niederacfallen, und biefem lafterhaften Gefellen vollige Bergeibung feiner Gunden erhalten, woranf er ip ein Ripfter getreten, einen beiligen Banbel geführt, und folgfam ein feliges Ende genommen. Diefer fonnte jein ganges Seil niemand anders jumeffen als dem gaften.

Wie verwersich aber in den Augen Gottes sey dersenige, der nur seinem viehischen Schmer. Bauch abwart, und allen finnlichen Anmuthungen den freten Baum last, mit dem Esau um ein Linsensoch, nach dem er so ftarten Appetit gehabt, keine Unkosten spart, des Magens all sein Suppliciren mit dem Fiat umsscheibet, und mit einem Wort des fristanbischen Wampelit guter Bruder ift, kann sattsam aus der Straf, welche Gott mehrmalen über dergleichen Menschen verbängt, abgenommen werden.

Befannt ift jene Gefchicht am 7. Rap. ber Rich: ter, mas Geftalten ber tapfere Rriegsheld Gedeon mit einer großen Manuschaft wider die Madianiter ins Reld gejogen, als aber aus Befehl Gottes unter biefem Rriegsheer ausgeblafen morben, baf, mer jaghaft und furchtfam ift, feinen Weg nur folle nach Saus nehmen, ba fennd- gleichwohl bergleichen Lett-Reigen ameinnbamangigtaufend gegablt worden, bie allefamt wieder jurudgefehrt, die überbliebnen gebntaufend Mann mußten noch jur Brob geführt werben, und swar ju einem Waffer, ba bat Gott bem Gebeon als Dber-- baupt anbefohlen, er folle biefe gebutaufend Mann, beren feiner einen Erunt werde weigern, aus biefem Baffer laffen trinfen, aber anbei mobl in Acht neb. men biejenigen, fo nur die Sand in bas Baffer merben flogen, und alfo aus ber Sand furpfien , bie foll er auf eine Seite ftellen, die fich aber auf ben Bauch werben nieberlegen, und mit bem Daul ans bem Rink faufen, bie foll er auf bie andere Seite absondern : biefer fennd neuntaufend und fiebenhundert gemefen, und haben alle den Abschied befommen, fie follen bingehen, wo sie seynd herkommen. Deren andern hat man nur dreihundert gezählt, mit denen nachmals der streitbare Gedeon den so stattlichen Sieg erhalten. Aus diesem erheltet flar, daß Gott dem Allmächtigen die Mäßigen angenehm seyn, die Unmäßigen aber ver, haßt. Er verbiet nicht das Essen und Trinken, wohl aber das Fressen und Saufen; er leidet diesenigen gern, so die nothwendige Lebensnahrung mit Manter nehmen, er verwirft aber alle dieselbigen, welche ganz und gar nur der Wampen und Luder. Bauch Dienkt leisten, und um das Fasten nichts wissen wollen.

Ich will dieffalls nicht betrucken, daß An. 1584 wei deutsche Soldaten, so dazumal unter den Dolland bern gedient, ein Pakt gemacht in dem Wirthshaus, solang zu saufen, die einem aus ihnen der Bauch zerschnelle, als sie aber in diesem naffen Streit zum besten begriffen, da hat der Teufel beiden den Saus umgetrieben.

Ich will nicht anziehen, was dem heiligmäßigen Ramillo de Bellis, diesem großen Diener Gottes begegnet; als dieser zu Rom zu einem Sterbenden berufen worden, hat er nicht allein mit allen seinen Ermahnungen nichts gefruchtet, sondern noch von dem elenden Menschen die Antwort bekommen, er fahre anjegs zum Teufel, und solle ihm dessenthalben keine grauen Haar wachsen lassen. Dieses unglückseigen Menschen geführter Wandel war nichts anderst, als Tag und Nacht effen und trinken.

Deben tausend andern ift mir vor einem Jahr in Ober Destereich, da ich Reis halber mußte in einem Wirthshaus die Ginkehr nehmen, sowohl von dem

Wirth, ale allem Sausgefind bafelbft glaubwurdig erzählt worden, wie daß eben in befagtem Ort ein Jahr auvor ein liederlicher Burger die gange Ragnacht bin. burch im Wirthehaus verblieben, allda ein ichlemme. rifc Leben, und mehr als auf Bieb Art geführt, worvon ibn Diemand, maffen er dajumal verwittibt war, abgemabnt, als der Birth, fo boch allem Unfeben und Duthmaßen nach feine Bredigt nicht gar ernstbaft gemefen, weil bergleichen Leut nur nach bem Gewing ichnappen und tappen. Als nun ber Afchermittwoch vorbanden, und er von feinem Bacchustem. pel noch nicht wollte weichen, vorgebend, das Saften fen eine aufgebrachte Sach der Pfaffen, fette freund. lich binju, mann Petrus, ber erfte Pabft, mace ein Rleischbader oder Menger gemejen, fo batte er auf feine Beis bas Saften eingefest; weil er aber ein Rifcher mar, fo tounte er nicht anderst als ein Ra. fien erbenfen, bamit er eine Unwehrung haben mochte feiner Rifde. Begebrte demnach ber Luber. Gefell eine Bratwurft, oder fonft mas vom Rleifc, fo aber ber Wirth in allmeg geweigert und abgeschlagen, auch noch bieruber gebrobet, mann er mit Rraut und Saring nicht wollt Borlieb nehmen, fo wolle er ihm den Weg jeigen. Als nun diefe anerbotne Saftenfpeife aufgetragen worden, ba fcmutte biefer vermegene Sauma. gen, und laft fich boren, bag er fo gut molle Mira. fuln machen als die Beiligen, und mit wenigen Ceremo. nien ben Baring in ein Rapauner. Bugel vermandlen; macht demnach bas Rreugeichen über biefen gefalinen Bifch mit bem Bufat etlicher poffirlicher Wort, und dieht beinebens ein Rapauner Bugel aus bem Cad,

womit er ben Abend zwor sich proviantirt, legt selbes auf bas Kraut, ben Baring aber grabt er unter bas Kraut. Allo, sagt er, das Mirakul ist fertig (aber auch schon die Straf Gottes), wie er den eriften Bissen ins Maul gesteckt, da ist er alsobald Stein; todt zurück über den Stuhl gefallen, das ganze In. geweid s. v. bei dem hintern Leib heraus gesprungen, und einen so abscheulichen Gestank von sich geben, das nach aller angewendten Säuberung einem gedunkt, als wäre noch was übriges von diesem Saubalsam. Das Ort wird derenthalben nicht offenbart, weil von die sem verruchten Luder: Sack eine Posterität und einige Freundschaft vorhanden. Jest gehe hin und verachte das Fasten.

D Fasten macht Fastidi, Fastidi macht bie Baften! sagt mancher, klagt mancher. Der junge Lobias reisete mit seinem Hundel und kam ju dem Blaß Epgris, und wie er baselbst wollte seine Füß waschen, da schwimmt, ja stößt gabling auf ihn ju ein großer Bisch mit ausgesperrtem Rachen, worüber er dergestalten erschroden, daß er ganz erbleicht, und am ganzen Leib gezittert, auch zu dem Erzengel Raphael. so da gegenwärtig gewest, ausgeschrieen: Herr, er kommt aus mich zu, will mich fressen zo. Lob. 6.

O! wie viel und aber viel gibt es bergleichen Leut, die fich vor ben Fischen fürchten, bem Beicht. Bater und dem Medito suschreien: die Fisch bringen mich ums Leben, fie konnen nicht fasten, der Magen erträgts nicht, die Natur thue fich vor ben Fastenspeissen völlig entsesen, so sepen ihnen auch die Mehlspeissen fatal, obifon Elisans mit dem Mehl ben bittern

Krant. Topf ber Propheten. Rinder versüßt, so sen aber ihr Magen keine Pasuer: Arbeit, die Romplexion in schwach, die Berdauung ju ring. In Summa, Fasten macht Fastidi, Fastidi macht Fasten. Endlich kaun man den Beicht: Bater und Medikum mit dergleichen Wohlrebenheit gar leicht bethören, und hinter das Licht führen. Aber was sagt hierzu das Gewissen? was redet das Gewissen mit dem Bauch?

Es bat tonnen aus bem Orben bes beil. Frangisct bie felige Beleng 3 Monat faften obne einige Speis und Trant. Es bat tonnen aus dem Orden bes beil. Rranget de Baula bie feliafte Gratia be Balentia mehrmal 15 Tag aneinander faften obne cinige Erguidung, und ift bod 91 Jahr nie frank geweft. Es bat tonnen aus dem Orben bes beil. Dominici die feliafte Columba Berufina amei bundert Tag das Jahr hindurch in Baffer und Brob faften. Biel taufend bergleichen gertefte Beibebilber, bero Babl cin ganges Buch anfullen fonnte, baben fonnen faften gange Tag, gange Wochen, gange Monate, ja etliche gange Jahr, und fennt bannoch beinebens in unveraleichlicher Gefundheit geblieben, ein hohes Alter er. reicht, und bu, und die, und biefe follen nicht tonnen ohne Bleifch leben? bas glaube, wers glauben will. Es werden Zweifelsohne mobl etliche blode Magen angetroffen, die fast fich bes jubifchen Raths gebraucen: Ducite eum caute. Diesen will ich derma len bas Raften nicht aufburden, weil fie fich weniger fonnten darein ichicken als David in den Barnifc bes Saule. Aber der mehriften Entschuldigung grundet fich auf den Ginichlag und vermeffenes Unbringen bes friflandischen Wampelit, dem hiemit an der Straf nichts folle nachgelaffen werden, sondern es bleibt bei dem erften Urtheil und Ausspruch.

Judas hat etliche gute Wert gethan, berenthab ben er auch belohnt worden.

Dbicon Rupertus ber ganglichen Meinung und Aussag, als mare Judas Iscarioth von Jugend auf allezeit ein Schelm und nichtenutiger Boswicht, ja fogar bajumal, als er in bas apostolische Rollegium aufgenommen worden, noch ein lafterhafter Befell ber blieben, und nicht aus guter Meinung ein Apftel bes herrn worden, fondern damit er nur bem Raullengen moge abwarten, und fein tagliches Qlustommen fonnte defto ficherer haben; weil er gefeben, bag ber herr Jefus wegen baufiger Miraful und Bunberwerke von dem Bolf febr boch geschägt, und mit vielen Schanfungen begabt worden. Es wollen aber die mehriften Lehrer Diefe Senten; nicht vor genehm hal. ten, fondern mit grundlichen Urfachen behaupten, bas Judas im Anfang feines Apostel-Amts einen frommen, und gleich andern einen untabelhaften Banbel geführt, berenthalben ibn auch ber Berr febr lieb und werth gehalten; obicon feinen gottlichen Augen nicht verborgen geweft, daß diefes grane Gras bald werbe ju Den werden. Beil aber ber herr bajumal nur nach

dem äußerlichen Leben und Wandel wollte urtheilen, also hat er das Wohlverhalten des Jscarioths nicht wollen unvergolten lassen, sondern ihn bald zu dem Amt eines Prokurators oder gar eines Zahlmeisters erhoben, auch nachmals ihm, da er schon ein wirklicher Dieb und untreuer Bedienter gewest, sehr viel Gutes erwiesen, damit er also die einige von Juda begangene gute Werk wenigst mit zeitlicher Belohnung möge erstatten, weil er doch hat vorgesehen, daß diezser zur ewigen Belohnung nicht werde gelangen. Es ist demnach gewiß, daß Gott sich auch das allergeringste nicht läßt umsonst thun, und erwidert solches entweder in dieser Welt, oder belohnt es in der ewizaen Glorie.

Richts umfonft.

Gleich von Anfang, da Gott ber Allmachtige aus bem Richts bie Welt erschaffen, und alles in ber Welt aus Dichts erschaffen, wollte er icon fich nichts umfouft thun; dann als er von dem in farten Schlaf vertieften Abam eine Rippe genommen, woraus er nachmal die Eva formirt, bat er gleich bas Ort, wo bie Rippe geftanben, mit Bleifch erfullt, wollte fogar ein ichlechtes Bein nicht umfonft baben, fondern Bleifch dafür geben, Replevit carnem pro ea. Das ift ja wohl bezahlt. Gott macht es weit bester als die Megger ober Bleifchader, diefe geben fur Bleifch die Beiner, aber er gibt fur Beiner ein Rleifc. Der Jatob hat bem gaban 7 Sabr gedient, 7 Jahr bie Chaaf gebut, 7 Jahr treu und redlich geweft. In 7 Jahren lagt fich viel laufen, viel ichnaufen, viel geben, viel fteben, viel burgen, viel forgen, viel fomi-

Ben, viel figen. 7 Winter nicht viel ichlafen ift viel 7 Commer nicht viel ruben ift viel, 7 Derbfte nit viel feiren ift viel, 7 Frubling nicht viel liegen ift viel auf dem Relb und ju Saus nie mukig, bei Sag und Racht nie mußig, fruh und fpat nie mußig mar Jalob. Wann die Schaaf reden fonnten, aber fie blerren nur, mann die Wolf reden fonnten, aber fie beulen nur, mann die Sund reden fonnten, aber fie bellen nur, fo murden fie fagen, wie emfig ber Satob geweft, fo murden jene betennen, wie fleißig Statos aeweft, fo marben bie erften bezeugen, wie machfam ber Jafob geweft in feinen Dienften, und diefer Dienft hat gemabrt 7 Jahr. Aber mas Lohn bat Safob bavon getragen? Stattlich ift er belobnt morben. nicht beffer batte er fonnen belohnt werden, nicht reb der batte er fonnen belobnt werden (scilicet), wie Die Banern bie Spief tragen, er bat um die fcone Rachel gebient, und Laban bat ibn mit ber icant. den Lia bezahlt, fo macht es die Belt: aber Gott weit anderft, er lagt fich gar nichts umfouft thun. Dag. dalena bat das Grab Chriffi befucht vor allen andern, in Willens, den beiligften Leichnam nach jubifchem Brauch mit kostbaren Spegereien ju falben. Das mar nicht umfonft, er bat ihre treulich belobnt, maf. er ibr vor allen andern Avosteln jum erstenmal nach feiner glorreichen Urftand erschienen, ja fie jugleich ju einer Aposilin gemacht, daß fie solle dieses große Gebeimnuß allenthalben verfundigen und ausbreiten.

Petrus mit dem Zunamen Telonarius genannt, war ein folder farger Gefell, ein folder Geizhals, daß man ehender in einer Juden-Ruchel einen Speck

gefunden, als bei ibm ein Allmofen; ale er auf eine Beit neben feinem Maulthier, fo mit lauter Brod be-Taben geweft, baber gangen, und von einem Bettler mit folder Ungeftume um ein Allmofen erfucht morden, daß er hiedurch in großten Born gerathen, und Damit er biefes überläftigen Gefellen nur los mochte merben, bat er ein Leibl Brod aus bem Sack gegogen, dem Bettler mit großer Gewalt auf den Budel geworfen, daß felber taum den Althem tonnte erholen. Mann bas ein großes autes Werf ift, fo weiß ich nicht! und bannoch mar ce nicht umfonft; Dann in Unfebung beffen bat Gott ibn jur Befferung gebracht, baß er nachmals beilig gefforben. Maffen er 3 Lag bernach in eine tobtliche Rranfheit gefallen, und bereits von den bofen Reinden dem gottlichen Richter vorgeftellt worben, allwo auf eine Bagichaale alle feine bisbero verübte gafterthaten gelegt morden: etliche aber in weißem Aufjug gefleidete Jungling maren bajumal gegenwartig, fonnten aber nicht ein einiges gutes Werf bervor bringen, fo fie auf die andere Wagichaale legen mochten, bis endlich einer aus ihnen basjenige Leibl Brod, welches er vor 3 Tagen aus Ungebuld bem Bettler in Buckel geworfen, hervor gezogen, und auf -Die Baag gelegt; weil aber felbiges gegen ben bau: figen Laftern viel ju gering, alfo bat ibm der gottliche Richter ernftlich anbefohlen, er folle mehr bergleis den auflegen, ober er wolle ibn biefen bollifchen Mohren überantworten, moruber Petrus erwacht, und ju fich tommen, all fein Dab und Gut unter die Afrmen ausgetheilt, und fich felbft fur einen leibeigenen Rnecht verfauft, und bas Geld den Bedurftigen geben.

Dichts umjonft.

Wie der Ronia Ubarao vermertt, daß fich bie Afras liter in feinem Canptischen Deich fo fart vermebre jumalen nur 70 Seelen in dasfelbige fommen, mi doch innerhalb 200 Jahren alfo gewachsen, bag ben etliche bundert taufend worden; weil dagumal ibn Beiber auf einmal zwei, drei, vier, auch noch mehr Rinder geboren. Als nun der beidnische Monard mabraenommen, bag ber Juden Angabl ju groß werte, alfo bat er ein ernstliches Defret, und farten Befel burch bas gange Ronigreich ergeben laffen, bas bi Bebammen in der Diederfunft der bebraifchen Beiba" follen alle neugebornen Rnabel ermurgen und um bal Leben bringen, die Magdel aber leben laffen. torannischen Befehl fennd die egyptischen Bebammen : aus angeborger Weichbergigfeit und Mitleiden nicht nachkommen, fondern die Rnaben alle beim Leben er Als nun foldes dem Ronig ju Obren fom men, und derentwegen besagte Bebammen in frence Frag aejogen worden, haben fie fich mit frifch erdichter (sal. ven.) Luge entschuldiget, wie daß ber Bebraer Beiber felbsten Debammen abgeben, und fe biegu nicht berufen merden; dabero geschebe es, daß die Rnabel beim Leben bleiben. Diefe Beiber, ob fie foon ihre Barmbergiafeit mit ber Unwahrheit verfiegelt, haben es dannoch nicht umfonft gethan, maffen fie ber all machtige Gott, unangefeben fie folches Wert nicht megen Gott getbau, auf der Welt belobnt, und ibnen ibr Sab und Gut augenscheinlich mit bochfter Bermunderung der Leut alfo vermehret, bag fie in Reich thum allen andern übermachfen.

Das beil. Ebangelinm Matth. am 20. Rap: re: giftrirt von einem febr mackern Saus. Bater, melcher neben andern guten Dabichaften und Wirthichaften auch ein febr reiches Wein. Gebirg befeffen; dabero in aller Fruhe ausgangen, primo mane, bat nie geichlafen fo lang, bis die Sonne bortbin geschienen, wo die Berg. Anappen das Schurzfell tragen, in aller Frube ift er ausgangen, Arbeiter ju fellen in feinen Weingarten, ja er ift gar funfmal in einem Lag auf ben Markt gaugen, und allbort die Leut, worunter freilich wohl viel faule Schliffel, die nur auf dem Martt ficben, die gulbene Brit umfonft vergebren, und biefem und jenem die Ehr abichneiden, gar freundlich angeredet, bort muß bas Robathen und Scharmachen nicht im Brauch seyn gweft, wie bei der Zeit, da ber arme Mann feiner herrichaft bald alles muß umfonft verrichten; benn er, ber Sausvater, bat ihnen ben gebührenden Lobn versprochen. Wie nun der Abend bergutommen, und die guten Leut ihre Arbeit in dem Bein Garten verricht, fo fagt ber Berr Des Beingartens bem Schaffner ober Sausmeifter, voca Operarios, er folle die Arbeiter rufen, und ibnen ben Lobn geben; noch benfelben Abend hat er fie laf: fen ausjahlen, er ift felbft gegenwartig geweft, wie einem jeden fein Gelb ift dargegablt worden. Biel bat er dem Sofmeifter, oder mer er geweft ift, nicht getrauet; bann bergleichen Leut pflegen gumeilen mit foldem Geld umingeben, wie ber ammonitische Ronig Sanon mit den Abgefandten bes Davids, benen er die Barth halb und balb abgefcoren. Alfo thun gu Beiten die Bebienten wiber ben Willen der herrichaft

die Glaubigen balb und halb barbieren, brechen ibm ein ziemliches ab, und diefes gebort nachmals in ihra Darum ift der Saus Berr felbft Austablung gegenwärtig geweft. O! taufend und abn taufend Lob hat diefer liebfte Berr verdient, bag ni fo gern ausgezahlt, und smar noch denfelben Eag auf den Abend. Jest ift leider bei vielen weit ein andern Brauch, mann die Sandwerfer, Rauffcut, ic. Fommen und fich um die gebubrende und bochft nothige Bo jablung anmelden, da beißt es morgen, übermorgen: fage ibnen, ich fen nicht ju Saus; wie es bann einen bergleichen wiberfahren, ber gleichwohl dajumal ben Bern bat feben jum Benfter bingus ichauen, er folle ein anders mal fich anmelben, der Beit fen ber herr nicht in Daus. Das muß feltfam feyn, fagt biefer, und fest bingu diefe Wort: mein Lagei, fagt ibr eurem Derra wann er ein andersmal ausgebet, fo folle er feinen Rouf mit fich nehmen. Ein mancher armer Eropf lauft ein balbes Sabr mit dem Auszugel aber fanat fo viel, als Petrus, ber bie gange Racht gefifcht, und nichts gefangen, ja er bat mobl Geftrauf und allerlep Mift im Neg gefunden, fonft nichts. Ein mancher bekommt auch anftatt der Bezahlung etliche Arigel, wenigst brobet man ibm mit bergleichen bulgenem Ronfeft: ober mann daß die Sach gar mobl ausichlagt, fo muß er mit der Balfte Borlieb nehmen, und biefes noch in verdorbnen Treid oder Effig,feligen Wein, der auch bei dem Gebau des babylonischen Thurms fur das Malteranmachen ju ichlecht geweft. Diefes beißt bei ber Beit eine Wirthicaft, bei Leib nenne es feiner einen Diebstahl. Wie viel Rauffent geben def.

sentwegen in defecit, wie viel Sandwerker muffen berenthalben in Rothen und Armuth leben, fie gieben wohl mit der mufitalifden Rote Goll auf: ber und ber foll um biefe ausgenommenen Waaren geben, foll um die verfertigte Arbeit bezahlen zc. Aber man fingt ihnen wieder entgegen bie andere mufikalifche Rote La, La, es ift nichts da, es ift leer, man foll Gebuld tragen. Der altere Tobias bat feinem Gobn eine andere Unterweisung getban: Dein Gobn, fagt er, mein liebes Rind, wieberbolt er, mert es mobl, und laffe bire gefagt fenn, mann bir einer mird etwas gearbeitet haben, bem gebe gleich ben Lobn tc. Gleich, nicht erft aber ein Jahr, gleich, und nit erft nach bem Cob, aleich, und nicht viel in die Schuldbucher eintragen. Aber leiber! es muß mancher umfonft arbeiten, fo bezahlt die Welt. Aber ber gutigfte Gott weit anderft, der lagt fich gar nichts umfonft thun.

Varonius schreibt, daß Leo auf eine Zeit ungefahr einen armen blinden Bettler auf der Straße angetroffen, welcher aus Mangel des Gesichts abwegs
gangen und geirret, dessen hat er sich alsobald erbars
met, denselben wiederum auf die gangbare Straße gebracht, und ihn einen siemlichen Weg bei der Sand
geführt. Beil aber erstgemeldter armer Tropf den
Durst sehr geklagt, so wollte auch dießfalls der Leo
dem armen Mann an die Sand gehen, lauft demnach
in dem nächst entlegenen Wald hin und her, und suchte
einen Brun für den durstigen Bettelmann. Dieses
wollte der Allerhöchste nicht lassen umsonst thun, sondern wollte es hier und dort zeitlich vergelten; massen
ihm die Mutter Gottes einen Brunn gezeigt, auch au-

gut ju bienen geweft; bann folches bat bas faubere . Buricel, wie ibm bas Baffer ins Maul geronnen, felbst betennt mit biefen Worten: wie viele Laglobner feund in meines Baters Saus, welche Brod im Ueber: fluß haben, ich aber fterbe allhier vor Sunger ic. Der Berr muß seine Bedienten wohl traftirt, und fie mit einer auten Safel verfeben haben; bann unter bem Wort Brod verfieht man allerlei Rahrunge Aber man gehet mehrmals mit den Dienk mittel. boten um, baf fie fagen und flagen : 3hr Daus fen bestellt wie ber himmel, wo man weder ift noch 36 bab mir laffen ergablen von einem febr berichlagenen Diener, beffen gran nach meifter Wetberart febr flug, farg, oder (recht geredt) geigig, baf folder einmal ein Spagat um die Suppenicuffel gebunden, und folche langfam burch die Stube gezogen gegen bie Ruchel. Mis die Frau beffen Urfach befragt, gab er jur Untwort: Er babe fein Lebtag gebort, bag man die Blinden fubren muffe; bann es war die Suppe fo fchlecht gefchmalgen, bag man nicht ein Mug burch dreifache Brillen barauf bat feben tonnen. Das beift ja freilto, die Dienfte nicht belohnen. Es geschieht mobl auch oft, daß man ben Lieblebn gar jurudhalt, und folde in himmel foreienbe Gand mit bem Bormand will vermanteln, als mare etwas im Saus verloren worben, ober fogar muß in Beiten ein armes Dienstmenfc bas geringfte gerbrochene Da ferl, fo vorbin ichon in Bugen gelegen, bezahlen, mebe, und aber mebe allen benjenigen, melde fo ubel belohnen!

Unenblich beffer bezahlt Gott, diefer gutigfte Derr, ja er lagt fich gar nichts umfouft thun.

Es ift fic booft ju verwundern über basienige, was da schreibt Petra Sancta cap. 10. tom. 3., daß nemlich ju Starcamone in Portugal um das Sabr 1240 in bem Dominifanerflofter bafelbft ein frommer Gafriffan gemefen, Ramens Bernbardus de Morlens, welcher zwei fleine Rnaben nicht allein in aller Gottesfurcht auferjogen, fonbern auch biefelbigen fo weit unterrichtet, daß fie beide fonnten bei bem Altar dienen. Run batten biefe imei unschuldige Rinber ben Gebrauch, daß fie allemal jur Effenszeit ibr Beniges mit fich in eine Privatfapelle allba mitgenommen, und baffelbe vergehrt. Es war aber in erft. gedachter Rapelle ein großes geschnittletes Mariabild mit dem Rindlein Refu auf bem Urm, welches Rind. lein mehrmal berunter geftiegen, und die Rollation mit ben unschuldigen zwei Bublein eingenommen. Wie fie foldes einmal bem gottseligen Dann Bernardo, als ibrem Dberberrn und Magister, ergablet, fo fagt er ibnen, wie daß fie follen das allernachfte Dal das Rindlein, ben lieben Gaft, erfuchen, er foll fie 'und ibren Magifter auch einmal regaliren, und ju feines Baters Tafel einladen. Bie nun mehrmal das Refus: findlein mit besagten zwei Safriftreifnablein wollte Das Mittagmabl einnehmen, da waren fie fo ein: faltig gehorfam, daß fie obne Schen gefagt baben: Du iffeft icon ofters mit uns, labe uns auch eine mal ein mit unferm Magister ju ber Tafel beines Baters." Borauf bas Rindlein gleich mit dem Sa geantwortet, fie follen auf die nachft berankommenden Besttage, als an himmelfabrt des herrn ericbeinen, und ihren Magister mit fich nehmen. Wie nun erst. gedachte Solennitat eingefallen, und der hl. Bernandus die hl. Meß celebrirt, wobei die zwei Buben nach Gewohnheit ministrirt, da seynd nach vollbrachtem Meßopser alle drei augenblicklich verschieden, und in ein Grab gelegt worden, welches man nachgehendt An. 1277 eröffnet und alle drei Leiber unversehrt gefunden, so dann noch mit vielen Wunderwerken leuchten. Also schreibt Pueror. p. 3. c. 1. Niernberg. c. 16. und andere mehr. Das wenige Essen if wohl bezahlt worden. Gott läßt sich gar nicht umsonst thun.

Richts umsonft.

Wie Bilatus burch Ungeftum bes Bolts, wel. des von ben Sobenprieftern ftete angefrifcht worden ju folder Bosheit, follte und wollte Scfum von Rajareth jum Cob verurtheilen, maffen bann manniglic nur gefdrien, man follte Jefum Freugigen, ben Bar rabam aber auf freien guß fiellen. Wie Diefer gand. pfleger bereits auf bem Richterfiuhl gefeffen, fo von den Sebraern Lithroftatos genannt mar, und allgemach jum Urtheil schreiten wollen, da fommt unverhofft ein Sefretair von des Pilati feiner Frau Gemablin, wel der im Ramen ihrer dem Pilato angedent, er foll boch in allweg babin trachten, bamit er biefen gerech. ten Menschen frei und los laffe, jumal fie bie gange Racht hindurch einen feltsamen Traum von ihm gebabt. Goldes gereicht boch jum emigen Lob ben Beibern; bann bie gange Beit bes Leibens bat fich ten einziger Denfc bes herrn Jefn angenommen, ats diefe Frau, fo fie fcon fruchtios abgeloffen, bat fic Gott nicht laffen umfonft thun; bann fie nach.

Es ift fich bochft ju verwundern über dasjenige, was da schreibt Petra Sancta cap. 10. tom. 3.. daß nemlich zu Stareamone in Bortugal um bas Sabr 1240 in dem Dominifanerflofter bafelbft ein frommer Gafrifian gewesen, Ramens Bernbarbus be Morlens, welcher zwei fleine Rnaben nicht allein in aller Gottesfurcht auferzogen, fonbern auch diefelbigen fo weit unterrichtet, bag fie beibe fonnten bei dem Altar dienen. Dun batten biefe zwei unschulbige Rinber ben Gebrauch, bag fie allemal jur Effenszeit ibr Beniges mit fich in eine Privattapelle allba mitgenommen, und baffelbe vergebrt. Es mar aber in erft. gebachter Rapelle ein großes geschnittletes Mariabild mit dem Rindlein Jefu auf dem Urm, welches Rind. lein mehrmal berunter gestiegen, und bie Rollation mit ben unschuldigen zwei Bublein eingenommen. Wie fie foldes einmal bem gottfeligen Dann Bernardo, als ibrem Oberherrn und Magifter, ergablet, fo fagt er ihnen, wie bag fie follen bas allernachfte Dal bas Rindlein, ben lieben Gaft, erfuchen, er foll fie und ibren Magifter auch einmal regaliren, und ju feines Baters Tafel einfaben. Wie nun mehrmal das Jefus: tindlein mit befagten amei Gafriffreifnablein wollte bas Mittagmabl einnehmen, ba waren fie fo ein-Miltig gehorfam, bag fie obne Schen gefagt haben: Du iffeft icon ofters mit une, labe une auch ein. mal ein mit unferm Magister ju der Tafel beines Baters." Worauf bas Rindlein gleich mit dem Ja geantwortet, fie follen auf die nachft berankommenden Bestage, als an himmelfahrt bes herrn ericeinen, und ihren Magifter mit fic nehmen. Wie nun erft. Abrah. a St. Clara fammtl. Berte. VI. 8

gedachte Solennität eingefallen, und der hl. Bernardus die hl. Meß eelebrirt, wobei die zwei Buberlnach Gewohnheit ministrirt, da seynd nach vollbrachtem Meßopser alle drei augenblicklich verschieden, und in ein Grab gelegt worden, welches man nachgehends An. 1277 eröffnet und alle drei Leiber unversehrt gefunden, so dann noch mit vielen Wunderwerken leuchten. Also schreibt Pueror. p. 3. c. 1. Niernberg. c. 16. und andere mehr. Das wenige Essen ist wohl bezahlt worden. Gott läßt sich gar nichts umsonst thun.

## Richts umfonft.

Wie Bilatus burd Ungeftum bes Bolfs, mel. des von ben Sobenprieftern ftete angefrischt worden au folder Bosbeit, follte und wollte Schum von Da. tareth jum Tob verurtheilen, maffen bann manniglich nur gefdrien, man follte Jefum frengigen, ben Barrabam aber auf freien Rug fiellen. Wie Diefer Land. pfleger bereits auf bem Richterfiuhl gefeffen, fo von den Sebraern Lithroftatos genannt mar, und allgemach jum Urtheil ichreiten wollen, da fommt unverhofft ein Gefretair von des Dilatt feiner Rrau Gemablin, wel. der im Ramen ibrer bem Bilato angebeut, er foll bod in allmeg babin frachten, bamit er bicfen gerech. ten Menichen frei und los laffe, jumal fie bie gange Racht bindurch einen feltsamen Traum von ihm gebabt. Goldes gereicht doch jum ewigen Lob ben Beibern; bann bie gange Beit bes Leidens bat fic ten einziger Menfc bes herrn Jefn angenommen, ats diefe grau, fo fie icon fruchtlos abgeloffen, bat Ro Gott nicht laffen umfonft thun; bann fie nach.

mals durch gottliche Erleuchtung ju dem mahren allein feligmachenden Glauben bekehrt worden, als eine Beilige gestorben. Ihr Name war Rlaudia Prokula, welche Paulus und Timothens in großem Werth gehalten.

D was Dienst muß mancher der Welt umsonst thun! Es sist bei der Kirchenthur ein armer Bett. ler, der hat nur einen Arm, und darum ist er dop, pelt. arm, sein Kleid war nicht anderst beschaffen, als wie die Lämmlein des Labans, denen Jakob mit einem Bortheil lauter Fleck angehängt, das Gessicht war sast also beschaffen wie der Mundbecher des Samson, dieser ist ein durrer Kienbacken gewessen. Der Stecken, den er in der Hand hat, ist weit anderst, als jenes Holz, welches in das Wassergeworfen; dann dieses Holz, machte das bittere Wasserssis, jenes aber kommt ihm sauer genug an, weil es ein Bettelstab ist ze.

Diesen armen Tropsen fragte ich, wie er um den Arm kommen? oder, ob er also die Ratur für eine Stiesmutter soll ausschreien? Pater! antwortet er, ich bin vor diesem ein wackerer und frischer Kerl gewesen, hab ein und zwanzig Jahr einen Soldaten abgeben, ich bin bei der Schlacht zu Gran in Ungarn gewest, ich hab helsen diese und jene Festung ein, nehmen, ich hab oft acht Tag keinen Bissen Brod gesehen. Meine beste Mahlzeit war zu Zeiten ein Gestößenes, dann ohne Stöß ist es selten abgangen, bei Ofen hab ich mich verbrenut, daß ich den Arm verloren. Der Rame Soldat kommt, höre ich, vom Gold her, aber ich habe wenig gesehen, ich hab

wollen umfonst lassen ausgeben, sondern fie dereiths ben als eine Fundaterin bes ganzen Tempels geoffenbant. Richts um fonst.

Petrus bat die gange Racht gefischt, bat gem beitet von 8 bis auf 9, aber umfonft. Bon 9 be er fich bemubet bis auf 10, aber umfonft. Bon. 10 bis auf 11 hat er fich befliffen, aber umfonft. 11 bis auf 12 bat er bas Det gejogen, bag ibn bie Urme webe gethan, aber umfonft. Bon auf 1 bat er geschwist, bag fein trodner Raben a ibm verblieben, aber umfonft. Bon 1 bis auf 2 M er die Bande nie in den Gack geschoben, aber um fonft. Bon 2 bis auf 3 bat er nicht einen Angen blid gefeiert, aber umfonft. Bon 3 bis auf 4 ift er immergu im Sandel geweft, aber umfonft. Bos 4 bis auf 5 bat er gar feine Mube gespart, aber umfonft. Wie ber Sag angebrochen, ba bat Der trus gefeben, bag er bie gange Racht gefifcht, aber nichts gefangen, und alfo umfonft gearbeitet, bas mochte einen recht verdriegen.

Es suchte auf eine Zeit ein wohlverfianbiger Geiftlicher einen reichen Gesellen in seiner gefährlichen und zwar tobtlichen Krantheit beim, zeigt ein berzeiches Mitleiden, daß er denselben in so schlechtem Stand muß seben, sagt anbei, daß er bei solcher Lebensgesahr wollte meistens sich das Seelenheit laffen angelegen seyn, forderist aber denjenigen daffelbige Geld wiederum erstatten, welches er ihnen durch Bucher und mit hochstem Unfug abgedruckt; das nicht, antwortet der Kranke, das kann ich gar nicht thun; dann es wurde solchergestalten meinen Kindern wenig

B aberbleiben, maffen ich mich etlich und breifig Sabt E Zag und Racht geplagt, bis ich bas Wenige babe susammen gebracht, womit bie Rinder fandesmaßig leben fonnen. Go wollt ihr bann, fest hinwieder ber Beiffliche, megen ber Rinber emig brennen, ewig im Reuer figen wegen der Rinber, die doch alle euere aus: geftandene Arbeit und Rleiß im menigften werden vergelten? Rach vielen andern Reden fagt der Geift: liche, weil der Rrante an einem Bruftapoftem gelitten, babe er von einem febr berühmten Debifo vernom: men, wie daß jur Erledigung nichts beffers fen fur Diefen Buftand, als eine gang frifche Menfchenfeifie, und fo es auch nur brei Tropfen maren. War bem. nach fein Rath, et wollte feine Rinder dabin bereben, bag eines ober bas andere ben Ringer fo lang uber bas Licht mochte balten, bis etwan bergleichen Ero, pfen mochten berunter fcmigen.

Der Kranke, aus Begier einer langern Lebens, frift, ruft den größern Sohn, und bittet den lieben Sans Karl, er wollte ihm doch dieses nicht abschlagen. Der aber schüttelte den Ropf, und nimmt Urland. Es soll der Franz Antoni kommen, das wird auch von ihm begehrt, aber solcher entschuldiget sich, er konne derzleichen Sitz nicht ausstehen. Was gilt es, die Wariandel wird mir es nicht abschlagen; die buckt sich höstich, es sen ihr nicht möglich, der Herr Vater soll in andern mit ihr schaffen, was er wollte. Rachdem die Kinder alle abgetreten, da zeigt ihm der Geistliche, was er für einen saubern Lohn um alle seine so lange häusige Arbeit von der Welt habe, ja nicht allein umsonst so viele Jahre sich bemühet, son-

dern noch dafür die Solle zu gewarten habe; dam keines ans allen den Rindern wolle seinetwegen um Eine halbe Stund den Finger in das Licht halten, und er wolle ihretwegen ewig brennen, brennen ewig. Mit diesem hat er den elenden Tropsen wiedernm auf den rechten Weg gebracht. O! wie oft und man der Welt Etwas umsonst thun, aber Gott dem herr n nicht das Geringste, ja so man seinetwegen nur einen Strobhalm von der Erde ausbebt, so läßt er solches nicht umsonst geschehen.

Die Rinder Ifrael mußten unter bem bartnach gen Ronig Bharav, indem Egypten wegen des mabren Gott, maffen ber Pharav ein Beid mar, febr wiel leiben und aussteben. Unter andern baben fie maffen faft alleweil mit großer Arbeit ben Leim graben, Ble gel machen und Ziegel brennen, das mar feine geringe Sache an fich felbft. Aber Gott wollte fie nicht laffen foldes umfonft thun. Einftmals ging Dofes auf eine Sobe, mit ibm Maron, Radab, Mbin und fichengig Meltefte von Ifrael, und diefe faben ben Gott Ifrael. Aber wie? Gie faben unter ibm de Stein. werf von lauter Saphir. Baradius verdollmetfchet, daß fie eine unglaubliche Menge ber Biegelfteine unter ben Rufen Gottes gefeben, fo aber alle in lanter Saphir, in Diefes toftbare Edelgeftein vermanbelt morben, modurch ihnen Gott wollte andeuten, bag fie feinetwegen in Egypten nicht umfonft bie Biegelfteine gemacht, fondern folche fepud anjego in lanter Ebel. geftein verfebrt worden, und werde er ibre ausgeftandene Arbeit tansend und taufendfaltig belohnen.

Bu Otleans lebte einer, ber fich mit ichlechtem Rram, ben er meiftens auf bem Urm in einem Rorb berumgetragen, fummerlich erhalten. Gleidwobl fennd ibm ofters bie Gebanten fommen, bag er auch gern ein Weib batte, jumal er ben gangen Sag mußte baufiren, und boch ju Saus niemand mar, ber ibm eine Suppe focite. Weil ibm aber das Beiratben feine folechte Sache bunfte, alfo bat er foldes Werk ohne Gott auf feine Weife wollen anfangen, fondern biefes fein Borhaben dem allerhochften befohlen, auch augleich Gott bem Beren verfprochen, bag er ibm ju Ehren alles Gelb, mas er ben erften Sag nach ber Dochieit werbe lofen, unter die armen Leute wolle anstheilen. Es geschiebt, daß gleich ben erften Lag nach ber Sochzeit einer fich angemelbt, welcher ben gangen Rram ju faufen Willens geweft. Der nagel neue Chemann fratte berentbalben binter ben Obren; bann gedachte er, wann er alle feine Baaren, bie boch nicht gar viel geweft, auf einmal hinmeg gibt, fo bleibe ibm gar nichts, maffen bas gelofte Gelb, vermog feines Berfprechens, ben armen Leuten geborig; aibt ers aber nicht, fo bandelt er nicht rechtlich mit feinem Gott. Endlich verlagt er fic auf Gott, in Ermagnug, daß er fich gar nichts umfonft laffe thun, verfauft die Waaren, theilt die Lofung unter die Urmen aus, ibm und dem Weib blieb nichts. ber Allerbochke wollte nicht ben Ramen baben, daß ibm einmal einer batte etwas umfouft gethan, belobut alle Merces mit Mercede, fangt mit etlichen Gul. bea, bie er ju leiben genommen, wiederum in banbeln an, und ift burch ben Segen Gottes alfo begludt worden, daß er au einem armen Kramerl, ber fein ganges handelsgewolb auf dem Bnckel getragen, nachmals ein Mann bei viel taufend und taufend geftorben.

Gott låßt fic gar nichts umfonft thun, er bo lobut nicht allein das baufige Gilber und Gold, mel des ber bl. Difolaus ben brei armen beirathemafigen Eochtern eingelegt, fondern auch den geringften Pfenning, ben man feinetwegen ben armen Leuten gibt. Er be lohnt nicht allein bas ftrenge Raften bes bl. Jogunts Baptifta, ber fich nur mit Rrautern, Burgeln und wildem Sonig erhalten, fondern auch den allergering fen Biffen , von bem fich jemand feinetwegen ent. baltet. Er belohnt nicht affein bas fo langwierige effrige Gebet bes bl. Antonii, ber alle Racht in ber Gebet verbarrt bis die Sonne ift aufgangen, fondera logar auch bas geringfte Bater Unfer, fo guweilen auch maufmerffam verrichtet wird. Er belobnt nicht allein die große Geduld bes Jobs, fo er auf bem Mifthaufen ausgestanden, fondern auch den allergering. fen Dudenftich, ben jemand feinetwegen leibet. Er belobnt nicht allein die immermabrende Betrachtung bes Leibens Christi in ber beiligen Clara de Monte Falso, in deren Bergen nach dem Tod alle Inftru mente bes Leibens Chrifft angetroffen, fonbetn auch fo jemand nur den but ruckt vor einem Rrugiffr. Er belobut nicht allein die baufigen Baber Dagbalena, mit benen fie auch ben Rufen bes Beilandes ein Bab augericht, fondern er belohnt auch ben allergeringften anbactigen Genfjer.

## Richts umfouft.

Rar und felten ift ber Recompens auf ber Welt; menia fennb ju jablen, welche fich alfo bantbar einftellen, wie ber Rardinal Beffarins. Als diefem einft bei Saftnachtzeit ber vermasterte Untonius Samvanus mit bem Lautenichlag etliche Lobverfe feiner Emineng sugefellt, ba bat ber befagte Rardinal dem Reimbich. ter fo viele Dufaten gespendirt, wie viele Berfe er gefungen. Die nachmals Diefer Boet Die Rafchingsfleider abgelegt, und in feinen gewöhnlichen Rleidern fic bei bem Rarbingl wiederum eingefunden, fagt biefer bem Rampano: "Dein lieber guter Freund, wo fennd die Ringer, mit benen du fo viel Lugen von mir gefdrieben?" nimmt ibn jugleich bei ber Band, und ftedt ibm einen gulbenen Ring an, fo wegen bes toftbaren Diamantfleins auf fiebengia Dutaten geschätt worden. Wenig fennt wie bie Bertha, Raifers Den. rici IV. Kran Gemablin, welche eine Cagreife von ber Gtadt Padua von einem armen Bauernweib ein Rneil Garn au ichenten befommen, fo ber Raifertn bergeftalten moblgefallen, bag fie ibr ju einem Recompens fo viel Grund erlaubt und gefchenft, wie viel fe mit biefem Raben tann umfangen, wovon bann bas abeliche Saus Montagnona feinen Urfprung ges nommen und noch in großem Klor. Wenig fennd, die alfo die fleinen Gutthaten ober Gaben fo reich. lich bezahlen, maffen ber Dant bir Gott bei ber Welt noch bas erfte Rleib anbat, und biefes noch nagelneu, benn es gar wenig ftrapagirt wirb; Gott aber lagt fich gar nichts, ganglich nichts umfonft thun

Sogar vergilt ers auch den größten Gundern als fet nen geinden.

Lufas am 16. Rap. bat einen febr ublen und lafterhaften Gefellen mit guten Karben entworfen, bie fer war ein reicher Bogel und banquetirte die gange Beit, fein ganger Wandel beftund in der Randel, fein ganges Leben mar bei den Reben, als batte ibm Effen und Erinten und anders gutes Leben fein herr Bater anm Octrathaut geben, quotidie; und bas war alle Lag. Um Montag war er raufdig, am Dienstag war er nicht nuchtern, am Mittwoch mar er bezecht, am Don uerftag wohl jubectt, am Freitag überfcweint, am Samftag fternvoll, am Conntag bat er gar nicht gewußt, was er thut. Goldes ichlemmerifche Leben führte er etliche Jahre, bei ihm mar nie fein 216. gang, er mar allezeit frifc und gefund, beim Abel in großem Anfeben, bei Raufleuten lieb und werth, dann er vergehrte ein ehrliches Geld, bei Beibern nicht abel angefeben, bann vermuthlich er ohne bergleichen wildes Geffagelmert nicht wird gewesen fepn; bann Lufas, ber ebrbare Evangelift, nur fcriftlich verfaßt, bag er Sag und Sacht in Braffen gelebt, bas andere fev leicht in eine Ronfequent ju gieben, umal ber Gyllogismus in Brifisomorum mit dem in Barbara giemlich fann vertragen. Bei ber Racht abet, ba et juvor bem Bacco giemlich geopfert, befallt ibn ein gablinger Steckfatharr und babei ein Accidens von einem Schlag, bas bat ibm gefdwind ben Garans gemacht, und ift er den geraden Weg jum Teufel gefabren. Der Rerl bat vorber nichts als Glad über

Siad gehabt, und hat wohl geheißen, je großer ber Schelm, je beffer bas Glud.

Lajarus entgegen ein armer und elenber Bettler bat vor der Thur des besagten reichen Prassers die außerfte Both gelitten, fogar nicht tonnen theilhaftig werden der Brofflein Brod, fo von der Tafel diefes reichen Gesellen gefallen, er war von Manniglich verlaffen, bis er endlich, Zweifelsohne vor großer Bungersnoth, geftorben, aber von den lieben Engeln gleich in den Soos Abrahams getragen worden. Diefen bat der perdammte Gefell aus ber Tiefe ber Solle erblict, und bemnach geschwind feine Stimm gang flebentlich ju bem Bater Abraham erhebt, er wollte bod julaffen, bag Lajarus nur ihm einen einzigen Eropfen Baffer mochte fpendiren. Abraham ichlagt ihme rund ab, es fann nicht fenn, es wird nicht fenn, es foll auch nicht fenn: Fili recordate, fagt ibm ble Urfache, baf er bas Gute foon in der Belt empfan. gen: Recepisti.

Dugo Rardinalis legt diese Worte aus, als habe der reiche Mann seinen Lohn schon auf der Welt empfangen und eingenommen, dann ob er schon einen sehr lasterhaften und gottlosen Wandel geführt, so hat er doch etwan eines oder das andere gute Werkgethan, und solches das ewige Leben nicht verdient, so hat Gott ihm es mit zeitlichen Gutern und andern Wohlergehen belohnt. Dann Gott läßt sich von keinem etwas umsonst thun; auch Turken und Heiden belohnt wenigst auf dieser Welt, wann sie nur etwas Gutes thun.

David hat fich felbst nicht ein wenig vermun-

bert uber bas Glad und Wohlergeben ber bofen und gottlofen Leute, und beflagt fich fcbier beffen bei bem Allmachtigen, daß, je großer ber Schelm, je beffer bas Gluck, Quia celavi super iniquos, pacem peccatorum videns, in labore hominum non sunt etc. Pf. 72. Mit bem David thut manche nicht pfalliren, fondern gar lamentiren, ich weiß nicht, fagt fie, wie doch Gott fo feltfam, biefe und diefe bat nichts als qute Lage, bei ihr banat ber Simmel alle Tage voller Geigen, fie ift auf allen Seiten gluckfelia, baß ihr nicht gar bie Dofen falbern, fouft mußte ich nicht, mas ihr mochte abachen, fie bat mas in ihr Derg verlangt, ich glaub, St. Felicitas fen ihr ver-3ch vermein, mann fie auch die Sanstbur . follte verriegeln, fo that ihr bas Glud beim Renfter einsteigen; unser eine aber ift fo ungluckfelig, ich fcaus ins Stubel ober Rubel, fo finde ich nichts als Uebel. · Es that mich nicht wundern, wann ich erft ein leichtfertiges Leben that fubren, wie biefe. Es ift balt noch mabr: Se großer ber Schelm, je beffer bas Glud. D! balte Maul, ba bich ic. Bire mich auch an.

Der große Patriarch Abraham, als er in bas hohe Alter kommen, und bereits wahrgenommen, bat fein zeitliches Lebensende allgemach herzu nabe, hat wegen seiner zeitlichen Sabschaft eine richtige Disposition gemacht, und zwar bergestalten, den Isaak als seinen rechten leiblichen Sohn hat er für einen Universalerben eingestellt, den andern Kindern aber, die er von den Kebsweibern erzogen, gab er Schenkungen. Auf solchen Schlag und auf eben solche Weise

macht es ber allmächtige Gott mit ben Meniden. welche alle Rinder Gottes fonnen benamfet merben, maffen er alle ericaffen, aber bie gottlofen fennd un. ebrliche Rinder und gleichsam Baffarden. Dun aber macht ber allerhochfte Gott alle frommen Chriften als liebste Rinder ju Erben feines bimmlifden Reides, ben gottlofen aber gibt er andere Schenfungen, weil fie feinen Theil an diefer Erbicaft haben, und biefe Schenfungen bestehen in einer zeitlichen Gludfeligfelt, baber kommt, daß mehrentheils die bofen und lafterbaften Leute im beffern Boblstande leben als die frommen. Daber fommte, bag Turfen und Beiben in weit großern Reichthumern figen, ein langeres und gefunderes Leben baben, als die mabren frommen und rechtglaubigen Chriften. Daber fommts, bag mancher Ronig und Monarch, der fonft eines unloblichen Banbele, mit viel Glud, Gegen, Biftori und Gieg von Gott begnadet wird, weil nemlich Gott der Berr ihm einige guten Berte mit geitlicher Belohnung vergelten thut, jumal er vorficht, daß er die ewige nicht an Mann bu alfo mahrnimmft, baf je gemarten bat. folimmer der Menfc, je beffer bas Gluck, fo baben mehrere ein Mitleiden mit ibm, ale bag bu ibn berent balben folleft beneiden, jumal er einen gar jergang. lichen Recompens bat; wann du aber beinebens er. fahrft, daß die frommen mit einer und andern Erub, fal und Drangfal beladen werden, fo thue bich auch deffenthalben nicht befremden, maffen fein Menfch fo fromm, daß er nicht einige fleine Unvollfommenbeiten an fich bat, meffenthalben ibn Gott ber Berr bier zeitlich ftraft, damit er ihn bort ewig verschone.

## Richts um fonft.

Den Abam hat Gott der Herr mit lauter Obft und Kräutern traktirt, jumalen er ihm und den Scinigen keine andere Speis verordnet. Wie aber nach dem Sündsinß der Noe, dieser gerechte Alt. Bater, Sott dem Herrn einen Altar hat ausgericht, und ihm einige Opfer demüthigst abgelegt, so wollte ihm der Allerhöchste diesen Dienst gar nicht lassen umsonst thun, sondern er hat dem Roe alsobald völlige Sewalt go ben, daß er hinfuro nicht allein Obst und Kräuten sur eine tägliche Nahrung und Unterhaltung haben sollte, sondern ihm alles Fleisch, alles Feder. Wildvereisgar auch alle Fisch jur Speis erlaubt. Also bezeugt es selbst die göttliche Schrift. Und also verdolmetscht es der heil. Ehrpsost. hom. 20.

Daß herodes eine schlechte Sach theurer bezahlt und um einen Tang eines uppigen Mägdleins ein halbes Königreich anerboten, wundert mich so fast nicht, weil er damals einen starken Dampf im Kopf gehabt, und vor dem Wein nicht recht gewußt, was er thut. Wann es endlich geschehen mare, und die saubere Tangerin die Salfte des anerbotenen Reichs hatte angenommen, glaube ich wohl, er hatte des andern Tags hinter den Ohren gefraßt; dann der Menschen Freigebigkeit sich so weit nicht einläßt: aber Gott läßt sich nichts umsonst thun, ja um ein Pferd hat er gar ein Raiserthum gespendirt, welches schon über 400 Jahr florirt.

Rudolphus, Graf von Sabsburg, ritt einft von ber Jagd nach Saus, und traf einen Priefter an, ber mit bem bochfien Gut bei febr unluftigem Wetter,

und ichlupfrigem Weg zu einem Kranten eilte in bas nachst gelegene Dorf, ba ift er alsobald von dem Uferd berunter geftiegen, und ben Briefter (nachem er das beilige Saframent verehrt) mit diefen Borten angerebt: Es ift nicht recht, bag ich reite, und ber Diener und Erager meines herrn in Rug gebe. Gibt ibm, bem Priefter, hierauf bas Pferb, ja fdentt ibm foldes ganglich, und anbei ein Stud Gelb ju beffen Unterhalt. Wie des andern Tags gedachter Graf Rudolph in dem Alofter Farre, swiften garich und Baden aelegen, eine altzerlebte Rlofter . Fran, fo feine Baas gemefen, beimgefucht, bat folche ibn aus einem prophetifchen Geift mit biefen Borten bewillfommt: 36 verfündige euch, daß euch wegen beffen, mas ibr geftern gethan, Gott und Beilige wohl wollen: und verfpreche euch fur eure Rrommigfeit und freimilligen Gottes Dienft, euch, fage ich, und euren Rachtommlin. gen die bochfte Ehr und Burde ber Welt, und grofen Reichthum. Guillimannus Sabs. 1. 6. c. 4. Der Ausgang diefer Bropbezeinng ift bald baranf er. folgt, maffen Rudolphus romifder Raifer worden, und ben Unfang gemacht ber unfferblichen ofterreichifden Glori. Um ein Dierd ein Raifertbum geben, bas beißt ja nichts umfonft.

Richts, gar nicht umfonft.

Bachaus ein Erze Patiten-Macher, ein Ober-Daupt der Wucherer, ein offner Sunder, einer, der den Styllnm reich zu werden, vor allem gelernet (verstehe stihl um), hat weiters nichts Guts gethan in seinem ganzen Leben, als daß er den herrn Jesum in sein Paus, bat willfährig aufgenommen, und selben nach Mog.

lichteit traftirt: Aber der gutige herr und heiland wollte die Zech von Zacho nicht umfonst haben, son, bern hat ihm solche übermäßig bezahlt, massen Erihn samt dem ganzen Haus. Gesind zum wahren Glauben bekehrt, auch nach dem heiligen Jakob der vierte Bischof zu Jerusalem worden, und wird von ihm als einem heiligen den 23. Tag August. Monat in dem Römischen Martyrologio Meldung gethan. Der Baum, auf welchen er gestiegen, damit er den heiland wegen Menge des Volks desto bequemer konnte seben, soll noch auf heutigen Tag stehen, wie es Mantegazza beschreibt. Gott läßt sich halt gar nichts umsonst thun.

Die felige Theresta de la Cerda pflegte diesenige Altar. Leinwath, worauf die allerheiligsten Dostien gelegt, und insgemein das Korporal genennt wird, mit sonderm Fleiß zu waschen. Wann sie nun dieselben an der Sonne, oder sonst auf eine andere Weis trocknete, so wich sie niemal davon, sondern thate auf das genaueste verhüten, damit weder Fliegen noch Wucken dasselbe möchten besuden. Soll dann dieses auch beslohnt werden von Gott? Wassen es gar eine geringe Arbeit, eine balbe Elle Leinwath zu waschen.

Richts umfonft.

Es erschiene ihr der liebreichte Jesus in Gestals eines kleinen holdseligsten Linds, sest sich auf das Korporal, ja widlet sich endlich ganz darem. P. Joan. Mar. in Histor. ad St. Domini. Das heißt beslohnt, das heißt freilich belohnt. El! so will ich füran Gott allein zu bleden, ihm mit Franzisko Seraphiko den Schweiß aufopsetn, Er belohnet einen

verenthalben taufend und tausendmal, Er last fich gar nichts umsonst thun. Aber die Welt pflegt meiftens die ihr oft und lang tren,geleisteten Dienst mit des Teufels Dank ju bezahlen.

Bubas hat teine gute Meinung, obicon bas außerliche Wert nicht übel gefchienen.

Wie unfer gebenebeiter Beiland ju Bethania in bem Saus Simonis Abarifai jum Rachtmabl einge: laben morben, und auch Magbalena, bero Saus an bes erfigedachten Simonis, als ihres Betters berg gang angebauet mar, bajumal fich eingefunden, bem Deren Jefu mit baufigen Ehranen die Suß gemafchen, und mit ihren haaren abgetrodnet, auch nachgebenbs mit febr toftbaren. Salben bas haupt Jefu balfamirt, da hat über folches ber Iscarioth gemurret, und auch bie anderen anwesenden Apostel gemurret, und alfo beibe bem außerlichen Schein nach unrubmlich gebanbelt. Aber bero Meinung war febr weit voneinander entfernet, bann Jubas bat es wie ein Schelm und Dieb gemeint, indem er gefagt, und fich verlauten laffen, es ware weit beffer gewesen, wann man die Salbe batte um bas Gelb verlauft, und nachmals felbiges Gelb unter bie Armen ausgetheilt. Dem Schelmen war aber weit anderft um bas Berg, er bat foldes gar nicht aus Lieb an ben Urmen gerebt, fonbern ihm ift nur wegen bes biebifchen Intereffe ge-

wefen, bann er batte dieffalls bei foldem Gelb ben gewöhnlichen Zebend genommen. Die anderen App. ftel aber, ob fie einige unbesonnene Bort baben aus. geftogen, fo meinen fie es gar nicht ubel; bann fie wußten bereits die Demuth und große Tugend ibres ' Derrn, als ber gar nichts achtet, bergleichen foftbare und theure Romplemente, vermeinten alfo, es mare faft rathfamer gemefen, baß man anftatt diefer Salben ware den armen Leuten beigesprungen. Alfo legt es neben anbern aus ber beil. Eprillus lib. 8 in Joan. Rap. 7. O! wie viel gibt es Judas. Bruder, benen Die aute Meinung manglen thut. Betrus ber beil. Babft bat fich au Anfang ber Rirche eine Beil an Joppen, unweit ber Stadt Jerufalem aufgehalten. und feine Berberg genommen bei einem Lederer ster Gerber, ber auch Simon genannt war. 3ch will car nicht zweifien, biefer gute und ehrliche Mann babe auch mit Rordabon gehandelt, bann Gott und allen feinen Beiligen nichts werther und lieber ift, als Ror. babon! Das Wort aber ift lateinifch, und beift auf bentich, ein gutes Berg, eine redliche Meinung, welches allein der Allerhochfte fucht bei benen Menfcen, wenig achtend bas außerliche Berf.

Das Fasten ift bei Gott dem herrn ein sehr angenehmes Werk, dann Elias durch das Fasten so viel verdient, daß er in einem feurigen Wagen ift in das irdische Paradies versuckt worden. Judith burch vas Fasten so viel verdient, daß sie dem holosernem sieghaft überwunden, und folgsam die bedrängte Stadt Bethuliam in die gewünschte Sicherheit geset hat. Ninive durch das Kasten so viel verdient, daß in An.

febung beffen ber ergurnte Gott befanftiget worden, und die angedrobte Straf barmbergigft jurud gebal. Rrangistus der Serapbifche Patriard bat auf fen. bem Berg Alvernia burch bas Saften, welches er ju Ehren bes beiligen Erg. Engels Dichaels verricht, fo viel verdient, daß ibm ein gefreugigter Serapbim die funf Bundenmabl bes Beilands Jeju Chrifti eingebrucket, wovon Krangisfus ein lebendiges Rontrafait morben unfere gebenedeiten Beilande, und fonnen wir beffer anjego fagen, mas vor diefem voller Bunder ber bodmuthige Ronig Mabuchodonofor fich boren las fen, als er in ben feuerflammenden Dfen ju Babylon binein geschaut, daß er nemlich nicht nur die drei Rnaben fo burch feinen Befehl binein geworfen worben, mit Augen gesehen, fondern er that babei mabre daß auch der Bierte unter ihnen und amar ale febe biefer bem Gobn Gottes gang gleich: Video quartum similem etc. Biel fugia. mer fonnen wir fagen, wann wir die Bilonuf bes bl. Rrangisci unter bas Geficht bringen, bag wir einen feben, ber bem Gobn Gottes Sefu Ebrifto an anterlider Geftalt gang gleich und abnlich fepe. Die große Gnad der beiligften Wundenmablen bat ber beilige Frangistus jumegen gebracht burd bas Saften. Es ift Gott dem Allmachtigen nicht allein werth und angenebm, wann man fich im firengen gaffen übet, fondern wann man fic and mit ichlecten und geringen Speifen befriediget. Dabero bat er bem Daniel in ber Lowen Grube nicht gefchickt eine anfgefeste Daffete. nicht geschickt einen gebratenen Ralber, Schlegel, nicht aeldidt einen feiften indignifchen Dabn, nicht gefdidt

einen gespielten Sasen, nicht geschieft eine gute Schiffel voll Reb-Dubner, nicht geschieft einen wohlgeschmadten Aner Sahn, nicht eine stattliche, suße Dorten, das gar nicht, nicht geschieft eine große Schiffel vol Austern, ze. sondern ein schlechtes Roch, welches der Dabakuk vor die gemeinen Schnitter auf dem Feld hat zugericht, ein schlechtes Roch, worinnen wenig Salz und Schmalz zu sinden war, dieses hat Gott dem Daniel geschieft; woraus dann sattsam erhellet, daß Gott dem Derrn angenehm sepe, wann man mit geringen Speisen die Ratur unterhaltet.

D! mas Glori und Gnaben wird fich bei Gott bem herrn nicht fammlen ber herr Sigmund Slab. sieg ein reicher ju Bien, deffen faft ganges Leben ein immermabrendes Saften mar, ich fenne ibn fcon viel Jahr, daß er nie genug geeffen: wann er fechs ober fieben rodene Rubeln batte, womit man biefer Orten bie Rapauner fooppt, fo balt ere fur eine gute Mablgeit; Gemafferten Taffet bab ich mobl nie unter feinen Rleidern gefeben, wohl aber gemafferten Bein bei feiner Safel; bann er alfo maßig lebte, baß ibm auch ein Zeifel tonnte Befcheid thun, Linfen fepud Die Ordinari. Tracht auf feinem Tifch, welche fo folecht sugericht, daß auch dem Efau ber Appetit verging. Der beilige Alto bat in ber gangen Gegend, mo et feine Bohnung gehabt, die Alftern verbannefirt, aber Diefer Berr tann gar fein tiniges Geflugelwert leiben bei feiner Tafel. Bon bem beiligen Elphego fautna. rienfiden Ery. Bifdof wird gefdrieben, bas er fic alfo burd bie vielfaltige und firenge Raften babe aus: gemergelt, bas man ibm bat tonnen, wann er bai

boofte Gut in bem Deg.Amt aufwandlet, vollig burch die Arm feben, mann bie Sonn geschienen. Dieset Berr Glabgieg, um, weil er fast nie genng iffet und trinfet, bat einen fo magern und ausgeborrten Leib, bas man ibn burd ein Brenn, Glas gar leicht tounte an-In Summa, fein Quadra ift eine ffete Quadragesima. D! was große und baufige Glori wird er bann megen fo beharrlichen gaftens von bemi allmachtigen Gott ju gewarten haben? Dicht ein Baar groß bat er eine Belohnung ju boffen. Er faftet smar, ja; er iffet fo viel als nichts, ja; er Paffeiet fich fart, ja; aber das Berg ift inmendig weit anderft beidaffen. Er ift nicht fordebonifc; Er faftet nur aus lauter Geis, bamit er bas liebe Gelb erfpa. ren fann, barum beißt er Sigmund Glabgieg, welches lette Bort gurud gelefen Geigehals lautet, er ift ein lauterer Judas. Bruder, ber unter bem Schein ber Magigfeit ben unerfattlichen Geis verballet.

Den Geiftlichen, welche in freiwilliger evangelt scher Armuth leben, einige Allmofen und hilfe reischen, ist ein sehr großes und verdientes Werk in ben gottlichen Augen. Gleichwie es ber almächtige Gott der frommen und gutherzigen Wittib zu Sarepta stattlich vergolten, als sie bem ersten Karmeliter Elias eine geringe Jausen zugerichtet, also bezahlt Gott hundertschlitg allbier auf Erden, und bort in jener Welt unendzich allen benjenigen, welche den armen Religiosen, als rechten ihm gewidmeten Dieuern etwas Gutes thun

In dem lemovicenischen Sebiet hat gar eine fromme Fran den mindern Brüdern St. Frauseri viel Gutes gethan, und als sie auf eine Zelt hae allerlei Rahrungsnothburste auf dem Roett du

gefauft, und berenthalben etwas ju fpat nach Dans fommen, ba ift ber eifersuchtige Mann alfo bart mit ibr verfahren, daß er fie durch bas gange Saus ber geftalten bei den Saaren gejogen, bag er ibr alle aus dem Ropf gerauft, und die arme Saut einen volligen elifaifden Glasfopf befommen, welches ber Eropfin nicht einen geringen Schmerz verursacht, fore berift in Ermaaung, daß fie die vollige Rierde ibres Daupte (auch fromme Weiber wollen balt auch fcon fenn) fo fdmablich verloren. Daber die minbera Ordensgenoffen St. Krangisci, worunter bajumal ber berühmte Untoning Vatavianus mar, demutbiaft erfucht, fie wollen boch, in Unfebung fo vieler ihrem Rlofter geleifteten Gutthaten Gott den herrn fur fie bitten, bamit folder ibr entblogtes Saupt wiederne mochte bedecken. Giebe Bunder! Gott wollte nicht unbelohnt laffen die Gutthaten, fo biefe grau den Geifilichen gethan, fondern bat alfobald burch ein großes Bunderwert gemacht, baf ihr alle Saare wic--berum auf dem Ropf gestanden, und nicht bas gerinafte Barl in Berluff gangen.

Bon dem Sem, als einem Sohn des Patriar. den Roe, wird von den Dolimetschern gottlicher Schrift registrirt, was Gestalten derselbe noch auf der Welt etliche hundert Jahr im größten Glücksand habe gelebt, und als der Patriarch Abraham derenthalben ihn befragt, wie er doch solches um Gott verdient babe, gab er zur Antwort, wie daß er in der Arche seines Baters Roe alle Tage den Thieren die Speise aus. getheilt, damit sie nicht vor Hunger verderben, in Ansehung dessen habe Gott also ihn stattlich auf der Welt beglückt.

Bann bann ber allerbochfte Gott nicht unver. golten lagt bas Butter, fo man ben vernunftlofen Thieren barreicht, wie wird er erft beloffen bie Gut. thaten, fo feinetwegen ben Religiofen erwiefen werben? Es ift ein Berr, ber beißt Ferdinand Erof, gar ein überaus guter Dann, ber foidt, wo nicht alle Tage, wenigst alle Wochen ein reichliches Allmofen in ein gewiffes Rlofter, Die Geiftlichen beißen ihn ihren Bonefacium, ber ift ibr anderer Rundafor und Stifter, ibr befter Rurator und Profurator, mas ber Jofeph ben Egyptern gemefen, bas ift er biefen Geifflichen. Den Sabafuf bat ein Engel bei bem Schopf genommen, und gleichfam mit Saaren baju gezogen, bal er dem bungrigen Daniel bas Roch gebracht, aber Diefer Berr ift ein freiwilliger Gutthater Diefer Religipfen. Der Rab bat bem Elias bei bem Bach Rarith nur allezeit ein Studlein Rleifd und ein Brob gebracht, aber biefer Berr ichidte gange Dofen und Ralber in das Rloffer; bas aibt beffer aus. D! was große Berdienfte fammelt fic biefer bei dem aller. bochften Gott! der auch verfprocen, daß er einen Erunt Waffer nicht wolle unbelohnt laffen. herr Ferdinand Erof wird ungezweifelt bei bem beil. Marting, ber auch ben Armen ju Rugen feinen Mantel jerschnitten, in ber ewigen Glorie figen. Das mobl nicht, wegen fo baufiger Allmofen tommt er nicht eine Spanne bober in Simmel, und barum, weil er nicht gut tordebonifc, weil ers nicht gut gemeint. Er heißt Berdinand Erof, biefer Buname jurud beißt fort. Er wollt gern fortfommen, ju einem bobern Umte fleigen, beffer und weiter promovirt werden, und

weil er weiß, baf einer oder der andere Beiftliche viel bei Sof vermag, alfo bedient er fie beftermaffen , fvart feine eigenem Untoften. Bann es nicht mare, gebenft er, ich wollt den Pfaffen nicht um einen Rrenger . Werth anbangen. Der ift ein fauberer Judasbruder, ber unterm Schein bes Allmofens und Freigebigfet feine Ambition und Ehrfucht verburgt. Gott bem Derrn ift faft feine Engend angenehmer, als bie De muth, in welcher er fich, nachdem er die Denfcheit hat angenommen, je und allegeit geubt, abfonderlic aber war feine einige Ergoslichfeit, mann er bei go meinen und geringen Stanbespersonen fich fonnte ein finden, wie er dann gleich nach feiner Geburt micht große garften, nicht abeliche Saufer, nicht Doch und Boblgeborne ju fich berufen laffen, fondern gemeine Birten' auf ben Reibern au Betblebem, beren nach Musfage Rinandt vier gemefen, benanntlich Dichael. Acheel, Epriatus und Stephanus, welche bajumal weil unverschens ber Schnee jergangen, und die Erde quaenblicflich die iconften Blumen berver gebracht, auch die Baume mit den baufigen Blattern befleidet worben, befagte Blumen und Blatter den gammlein um den Sals gebunden, und felbe fuffallend bem neu. gebornen Deffias geopfert.

١

Chrifto dem Herrn ift in folder Demuth nach, gefolgt der wunderschone Pring Absalon, ein Sohn des großen Monarden in Ifrael, maffen solcher ofte mals fich unter die hauptpforten der königlichen Burg geftellt, und nicht allein alle ankommenden Landsaßen, auch die Bauern und Tagwerker freundlich bewillsommt, sondern dieselben sogar auch gekuft. Es

fommt ein Bauer mit einem verwirrten gewifpelten Bart ju ber Burg: Guten Morgen, fagt ber junge Bergog, mein lieber Bauer, ich mert birs aus bem Beficht an, baf es die nicht allerfeits aut geht; gelt bu baft eine Rlag Aber beinen Bfleger'? Gnabigfier Berr, habt es juft erratben; ach! bas feynd folimme Gofellen, die fagen allezeit : Die Banern und Debl facte baben eine Rafur, mann icon ein Debl. fact fcbeint, als fen er leer, fo man aber mit Brugeln baron und barauf fchlagt, fo ftaubt er gleichwohl it. D mein Bauer! ich wollte von Bergen winfchen, es warde bir bierinfalls geholfen, und gift ibm bierauf einen Ruf. Es fommt ein anderer ifraelitifder Baner, ben graßt ber Abfalon gar freundlich, fragt anbei, ob er nicht eine Rlage einreiche? Ra, antwortet ber Bauer, ich flag aber bie Goldaten, bas Quartier fft halt ein beiblisch Ebier, jest erfahre ich es. hab einen Goldaten im Baus, ber mich neben bem, daß ich ihn in Allem befriedige, noch mit barten Strei. den traftirt. Ein Golat und ein Gofbat fennd faft einander gleich im Ramen und im Berf, ein Golat fomiert bas Maul, und ein Golbat fcmiert ben Bu. ctel. Gi! ei! fagt ber Bergog Abfalon, bas foll man auf teine Beife geftatten, Gott gebs, bag bu armer Eropf eine Undrichtung befonimft, und gibt ibm auch einen Rug. Es fommt ein Sandwerfer nach Sof, ben empfangt ber Bring Absalon gang freundlich: Willfomm, mein lieber Deifter, mas Reues? Richts Reues, gatigfter Berr, antwortet er, fondern etwas Altes. Ich hab eine alte Schuld von diesem und diesem Edelmann ju protendiren, und ich fann gan

nicht jur Bejahlung tommen, ich bin meines Sant werfs ein Somied, befolage ibm fein Pferb foon etliche Sabr, wie ich vorgeffern bas Gelb begebrt fit bas Befchlagen, fo folagt er mich die Stiege binum ter, bas ift ja ein unbilliges Berfahren? Greilich mein Deifter, gefchieht end bierinfalls eine große Unbild, Gott gebe, daß man euch von Sof und Ge richt aus an die Sand gebe, und gibt ihm auch ch nen Ruf. Es fommt mehrmal einer mit einem forth lichen Memorial, ben gruft ber Abfalon gang freund lich: Bas ift euer Anbringen, mein lieber Denfa? Gnabigfter Derr, antwortet biefer, es geht mir gar nicht wohl, es gefdieht mir wie dem Efel, ber mit bem Bolf ift vor Gericht geftanben; weil ber Boff etlichen gammlein Belg abgezogen, und mit bem gleifc feine Fresmampen gefüllt, ift er los und frei gefproden worben, ber Efel aber, um, weil er einem Bauern ein Strob aus bem Soub gezogen, ift jum Tod geführt worden. Man thut balt bie aroken Dieb pardoniren, und die fleinen ftranguliren. hab nur das und das gethan, ba baben fie mich arger gerupft, als der Beier eine Benne. 3ch habe ein bergliches Mitleiden mit euch, fagte junge Bergog, muniche auch, bag euch mochte ber erlittene Schaden erfest werden, und gibt ibm bierauf and einen Ruf. Und das bat der boldfeligfte Pring allen und jedem getban, modurch er bet manniglich wegen folder Demuth alfo beliebt worden, bag ein Beber in gang Ifrael fein Leben batte fur ibn gelaffen. Gine folde Demuth wird auch ohne 3weifel in den Augen Gottes einen großen Werth gefunden

baben? Dicht ein Daar groß, nicht bas geringfte Woblacfallen bat Gott bem herrn eine folde De muth verurfact, aus Urfach ber bofen Deinung; bann Abfalon bat fich berentbalben alfo gedemutbiget, bamit er bas Bolt auf feine Seite bringe, und ber ebrgeigige Gefell befto leichter ju ber Rron gelange, wie er bann foldergeftalten einen allgemeinen Aufffand in dem gangen Ronigreich erweckt bat. B. Defiderius if etliche Sabre im Rlofter, verricht alle Obfervang und Ordensfagungen, ift neben feiner großen Scieng und Biffenfcaft fo bemutbig, bag er mit bem allergeringften Beiftlichen gern umgebt, es ift ibm mobl nichts ober gar menig auszustellen. 3ch glaube auch, ber Mann fammle fich einen großen Schat im Sim. mel. Es gefdiebt aber ameilen, bag bie Deinung weit anderft im Bergen, als bas auferliche Wert an fich felbft zeigt. Bann D. Defiderins fich berentbalben fo mobl balt, fic barum fo bemuthiget, bamit er einmal burch einhellige Stimm ju der Bralatur moae ficiaen und erhoben werben, mann er, 25. Defiderins, desidero desiderat Praelaturam, und das Ascende Superius bei dem Evangeliften Lufas am 14. Rap. erwartet, fobann ift all feine Demuth nicht einen Seller werth, Diefe bofe Deinung fiurit bas gange Bert.

Das Predigen ift gleichsam ein gottliches Wert, und verdienen apostolische Manner, so mit fonderm Gifer dem Bolf das Wort Gottes vorgetragen, eine große Bergeltung und Kron im himmel. Der rechte Schächer Dismas hat so unverhofft ein Ladichreiben bekommen von dem heiland Jesu, welcher ihm noch

felben Tag das Baradies versprochen, was muß bet Menich bod baben Guts gethan? bas ift fattfam belannt bag er fein Lebenlang ein Erifdelm und le Lerhafter Bosmicht gemefen, dort auf bem Rrent auf welches er als auf einem wohlverbienten Galaes gebenft worden, bat er bie Sug nicht tonnen bran den jum Ballfahrtengeben, bort bat er bie Sanbe nicht frei gebabt, womit er etwa den Rranten im Spital hatte tonnen dienen, bort bat er weber Geb noch andere Mittel gebabt, bie er unter bie Armen batte fonnen austheilen, dort bat er nicht Beit ster Gelegenbeit gebabt, ben Leib mit barten Cilicien an Fafteien. Bas bat er bann fur ein gutes Bert geabt meffenthalben ibn ber Beiland unter Die Ausermablten aeftellt bat? Der bl. Chrpfoftomus fpricht: 206 baf ofthenannter Difmas fury vor feinem Tob babe einen Brediger abgeben, bas Rreut, morauf er geham oen, anftatt ber Rangel gebraucht, feinen Mitfammeraben moglicht jugerebet, bag er foll von feinem Gottlaffern absteben, und gedenfen, bag er alle biefe Strafen rechtmaßig verbient babe, entgegen ber Berr Refus non Ragereth gang unschuldig biefes leibe te. Diefe Inrie Bredigt bat dem Erlofer fo mobl gefallen, bas er in Anseben berfelben bem Difmas bas himmelreich perheißen. Aliorum utilitatem cogitabat, et Magister pendebat in cruce, et sanis persussionibus aliam invitabat ad vitam. bas Aredigen nicht ein fo berrliches Bert mare, fo batte Paulus, als er in britten himmel verjudt worben, nicht mehr jurudgefehrt; weil er aber vermerft, bag fein Bredigen ber Belt noch långer

vonnothen, als hat er himmel laffen himmel fenn, und wiederum gang foleunig auf den Erdboden ber, unter gestiegen, damit er ferners bas hl. Evangelium und Lehre Christi mochte ausbreiten.

Der bl. Roannes ergablt, wie daß Betrus balb nach der alorreichen Urftand Chriffi, nach feiner alten Gewohnbeit fer fifden gangen, und mit ihm anbere Junger auch, aber nach aller angewandter Urbeit nicht ein Grati gefangen, moruber ber Berr Befus ihnen ericienen, und befohlen, fic follen bas Reg einmal in feinem Ramen auswerfen, welches fie auch urbietig volltogen, und eine folde Menge ber Rifd gefangen, baß fie gar bas Reg nicht fonnten ergieben, barauf tonen ber Beiland gefagt : bringet von ben Sifchen ber, die ibr gefangen babt: Afferte, etc. Dicht allein die Avofiel, fonbern alle Prediger feund von Gott beftellte Geclenfifder, benen am jungften Lag bei ber Berfammlung bes gefamten menfchlichen Gefcblechtes ber gottliche Richter fagen wird zu ihrer bochften Glorie: Afferte, bringet von den Rifden ber, die ibr gefangen babt, ba wird Betrus ericheinen mit bem gangen Rubenlaub, meldes er burch bas Brebigen jum mabren Glauben gejogen bat. Da mirb fich Undreas fellen mit bem gangen gand Achaja, welches er jum mabren Licht gebracht bat. Da wird Boannes mit gang Affien aufziehen, welches burch feine Lebre bas Gefen Chriffi angenommen. Da wird Ebo. mas mit ben baufigen Indianern aufgichen, welche er mit Worten und Werfen befehrf bat ic. Da wird Untonius Pabuanus ericeinen mit einer unglaublichen Menge Bolfs, die er alle mit feiner apoftolifden Lebr

sur Seligleit gebracht hat, als der so eisrig geprediget, daß thm auch die Fische im Meere haben zugehort. Da wird Bernardus Senensis prangen mit unzählbaren Seelen, die er alle durch sein langwieriges Predigen auf den rechten Weg geführet hat, da wird et ihm zu größter Glorie gereichen, daß er zuweilen in seinen Predigten auch etwas Lusiges eingesprengt, da durch die Abamskinder besser zu sangen, wie dann von ihm geschrieben wird: Cum jucundus sua ipsanatura esset, quam multa studio etiam gravissimis sententiis suis jucunditatis et facetiarum plena saepius intermiscebat, ut sastidiosos alias audentium animos talibus, quasi dulcibus pabulis recrearet, recreatosque proinds ita etiam attentiores efficeret etc.

Da wird ein Bicentius Kerrarius fich laffen feben mit funf und swanzig taufend Juden allein, bie er burd fein apoftolifdes Bredigen in Spanien befebrt; mit acht taufend Dabumebanern, bie er jum allein feligmachenden Glauben gezogen, mit vier taufend offenen Gundern und befannten gafterskeuten, die er alle durch fein Predigen jur Bug und Befferung gebracht, mit ungablbaren andern mehrern, Die er mit bem Wort Gottes gespeist. Da wird ein Laverius aufzieben mit einer balben Welt und zeigen, daß er and bie Dobren babe fonnen weiß maden und ma. foen. Da wird ein bl. Joannes von St Fafundo aus unferm Orden, ein feliger Sanctus a Cora aus unferer Religion mit einer großen Unjahl ber Den. ichen ericheinen, die fie alle burch ihre Predigten von bem emigen Untergang erhalten, ja bismeilen fo munberwirtend geweft, daß fie in Mitte des Plagregens geprediget, und boch niemand, obicon unter dem freien himmel, von einem Eropfen benegt worden ac.

Dort wird man feben, bag nicht allein Movies aus einem harten Relfen eine Brunnquell erwecket bat fondern fo viel Brediger mit ibrer eifrigften Annge gante Ebranen,Bach geleckt aus den vorbero bartna. digen Sundern: bort wird an Lag tommen, bas nicht allein Etechiel ein ganges Reld voll Todten. Bei. ner mit wenig Worten jum Leben erwecket, fonbern and die Prediger mit ibrer avoftolifden Stimm aante Lanber pom emigen Sob jum immermabrenben Leben gezogen. Dort wird fic Sonnen-flar weifen, bas nicht allein ber herr gefus ju Rana bas Baffer in Wein verwandelt, fondern auch die Brediger mit ibret beweglichen Wohlrebenbeit mande gottlofe Abamstinber in die frommften Diener Gottes verfebret. Gine Rerie, bamit fie anbern ein Licht fpendire, auf bag fie nicht in eine Grube fallen, verzehrt fich felbft, unb verschwinden ibre eigenen Rrafte; Gine Reil, bamit fie von dem Gifen ben icabliden Roft abmete, fomacht fich fetft, und fcabet ibrer eigenen Befenbeit; Ein Baffer, bamit es andere reinige, und von ihnen allen Buft und Unflath bringe, besudlet fich felbft, und folagt feine eigene Lauterfeit in die Goans; Gine Brude, bamit fie andere uber den gefabrliden Rlut verhelfe, verfchiefert fich felbft, und gebet nach und nach ju Grund. Alfo die Prediger, damit fie mit dem evangelifden Beibel ben verlornen Grofden finben, damit fie mit bem guten hirten bas irdene God. fel wieder jurud bringen, bamit fie mit bem Roanne

dem Sorlaufer jur Buß und Ponitenz ermahnen, verzehren fich felbft, schwächen ihre eigenen Rrafte, mindern ihre eigene Geswoheit durch Studiren und Aomponiren, durch Spreiben und Schreien, durch Waschen und Schreien, durch Waschen und Schlaferechen; Weffenthalben fie als sorg-fültige Seelen hirten, als unverdroffene Arbeiter in dem Weingarten der katholischen Riechen, als emige Withelfer Gottes von dem Allerhöchsten absondertich werden belohnt werden.

Es ift ein Brediger, ber bereits viel Sabr mis bochfem Bubm eine vornehme Rautel verficht, feine Stimm ift. nicht viel ungleich bem Bofaunen Schall Des Briege-Rurften Jofue, mit bem einigen Unterfchieb. daß biefer die Stadt Jeriche eingenommen, jener aber alle Bergen. Unter ber Bredigt bes beil. Pauli bat einer geschlafen, und folgfam ben ven berab fich tobt gefallen, ben nachmale ber beil. Apoftel wiederum gunt Leben ermedet. Aber unter biefes Manns feinen Dro Digten wird bart einer ichlafen, nicht bag ere foll bef. fer machen als Baulus, aber feine Boblredenbeit bat eine fo magnetifche Birfang, baß fie alle Gemuther an fich giebet. Wie ber beil. Mavennatifche Bifchof Rannoldus bei dem Bluf Padum eine Predigt gebalten, und bie Frofd mit ihrem verdrieglichen Quafigen ibm nicht ein wenig aberlaftig maren, ba bat er ibnen alfobald befohlen, fie follten bas Daul balten, welches auch unverzüglich geschen. 3ch muß bekennen, fo lang ich noch diefem Prediger, wie es bann bereits etliche Jahr fennd, anbore, babe ich niemalen mabr. genommen, bag einer ein Bort unter ber Bredigt ge. redet, fo ansmerksam ift bas Wolk, bann er ja eine Manier bat, bas er auch trot bem Orphes mocht Die Stein bupfend machen. Die Treib.Gad, womit bes Batriarden Salobs Gobn in Egopten: Land gereift, und von Jofeph fepnd angefallt worben, bie bae ben febr viel gefaßt, aber bie Gedachtung bicfes Dre digers faffet weit mebr: aber wie ich bore, fo ift er febr emfig und unberdroffen im Studiren. Unfer Derr Befus bat vom Betro und andern feinen Rammeraben verlangt, fie follen nur eine Stund machen, biefer Mann aber ichlaft oft eine balbe Racht nicht, er Arappegirt die Buchet arger, als der Bropbet Baa. lam feine Efelin. Es that ibm oft vor lanter Stubiren ber Ropf faft fo webe, wie bem Abimeled, ba ihm ein tectes Beib ein Trumm bon einem Dabbl ftein auf ben Gachdel geworfen: Des Loth fein Beis ift in eine Galg. Gaule verfehret worben, um fie bie funbige Stadt angeschant, ich muß es fagen und betennen, bag bas ftattliche Roncept, fo biefer Mann mit großem Rleiß jufammen fat, fattfam an Sag geben, bag ibm an Gali und bobem Berffand nichts manale. D! was große Belobnung wird er ju feiner Beit von bem Allerbochen ju gewarten baben; 3meifeleobne wirb er in ber emigen Glorie auf ber Doftors.Bant im himmel figen, er wird nicht eine geringere Rron baben, als ber beil. Remigins ber in Frankreich geprediget, als ber beil. Bonifacius, ber in Deutschland geprediget, als ber beil. Auguftenus, ber in England geprediget, als ber beil. Abalbertus, ber in Polen und Mosfau geprediget, ic. Bann er allen Rleif und Arbeit bat angewandt pur und allein wegen Gottes Ebr, und bes Rachften Beil, fo bleibt thm derenthalben die ewige Belohnung nicht aus. Wann er aber gesucht hat auf Lateinisch, was der Bettler auf Deutsch im Wammes findt, wenn er dar, um so emfig gestudict, damit er bei Manniglichen ein großes Lob erhasche, und man aller Orten von ihm rede, und mit Fingern auf ihn deute, wann er mehr auf das preußisch Leder gangen, als auf gut Rordebon, so gieb ich ihm so viel um seine Belohnung, als Petrus mit dem Fischen durch die ganze Nacht gesangen: Nihil. So ist dann die bose Weinang ein solcher Schaur, der alles gute Gewächs zu Grund richtet, die bose Weinung ist ein solcher Donner-Reil, der alle fruchtbaren Baume zerquetschet, und in Uschs leget, die bose Weinung ist ein solcher Wurm, der auch die grünen Kurbis-Blätter Jona unverhofft abnagt.

Streiten wider die Unglaubigen und abgefaaten Erb.Reind ber fatholifden Rirde, Saffer und Biber. facer der Ebr und Lebr Chrifti, ift ein fonderes wohlgefalliges Werf. 36 glaube aud, bag ber Berr and Beiland dem Betro batte feinen Bermeis geben, auch ihm ben entblogten Gabel ins Leber ju fecten nicht befohlen, als er ibn fo belbenmathig wollte fougen, indem er den Maldum gwilden bie Ohren gebaut, ich glaube ber Berr batte folde Gifer und Gurafdi vielmehr gelobt, und bervorgeftriden, mann Betrus fein Geiftlicher mare gemefen, bem weit beffer anftanbig bas Brevier als bas Rapier. Sochft loblic ift es, wann man Chrifti Namen und Glorie auch mit bem Degen in ber Sand wider die Feind ber Rirche tapfer und belbenmuthig verfechtet. Rarplus Daguns der weltberühmte Raiser bat dreißig gange Jahre

einen scharfen Arleg geführt wier die Sachsen so basumal im blinden Irthum lebten, und die Gogen angebetet, er hat anch bei Perresburg mirakuloser Beis den Sieg wider dieselben erhalten, als er den abgöttischen Tempel Permensaul genannt, su Boden geschleisset, und anstatt bessen dem wahren Gott einen Tempel aufgericht.

So ift auch nicht weniger befannt jener tapfere Soldat in Spanien, der ans Gifer der driftlichen Religion wider die Mobren gestritten. Diefer war fouft ein Deutscher, und von ber Stadt Bonn unweit Rolln geburtig, mit Ramen Beinrich, welcher aus beiliger Meinung als ein gemeiner Golbat in Belagerung ber Stabt Oliffpon wider bie unglaubigen Mobren unter ber fpanifchen Urmee gedient, auch in wahrenber Belagerung bafelbft bad" Beben verloren, nicht aber bas emige, fanbern Gott wollte fceinbarlich jeigen, wie werth und wohlgefallig ibm fen gemefen bas Rechten biefes Goldaten, maffen bei feinem Grab Die Stummen und Lauben ihre gewunschte Gefundheit erhalten; fogar ift ans feinem Grab munderbarlicher Beis ein Balmbaum aufgemachfen, beffen 3meigel und Blatter ein Mittel für alle Rrantheiten Rieruberg. Theopol. p. 2. l. 1. c. 2. Es ftreicht and mit fonderm Lob bervor ber beil. Paulus alle tapferen Belden des alten Teffaments, wie ba waren Gedeon, Paraf, Samfon, Jephte, David weilen felbe fo ritterlich gefiritten wiber bie Ubilifter, Ummoniter, Chander, Mabianiter zc. und andere Reind ber gottlichen Gefes.

Solcher Gestalten werden auch viel, die in die:

fem lanamieriaen Rrtea wiber ben drifflichen Erb. Rein berghaft geftritten, und ihr einiges Leben, fo bes Den fchen meifter Schat auf Erben, gung nuerichrocken in bie Schang gefchlagen, viel aus biefem in Unfebung fo ritterlicher Thaten, werben ungemeifelt bei Goft eine große Glorie befigen, ja viel, bas ift wohl ju vermutben, aber auch viel nicht. Es ift einer gewet mit Ramen Martialis Reman, ein Officier von glaublider Gurafdi. Bas David getban bei bet Reftung Sion, bas bat biefer zeigt bei Dfen, wie Roab getban bei ber Belagerung Jebufa, bas bet biefer getban bei ber Belagerung Erlau, mas gone thas gethan wider die Philifter, bas bat diefer gethan wider die Cartarn, mas Jofue gethan bei ber Stade Safor, bas bat biefer gethan bei Gelanchement, man fabe wichts-als Bunder und Wunden an ibm, er bat allezeit arfochten wie ein low, er bat geftritten mie ein Delb, er bat gefampft wie ein ritterlicher Goldat, berentwegen jest wird er Lobn und Kron im Simmel baben, jest wird er beffenthalben fenn in ber Befeufchaft ber bl. Dachabaer, die auch bebergte Delben fepn gewefen, jest wird er nicht weit in der Glorie foweben von bem beiligen Solbaten Gebaftian ze. Richts bergleiden, mein Lefer! Seine gange Belohnung tragt nicht ein Quintel fcmer. Er ift nicht in bas Mib gezogen wider die Tarten, nis wolle er den Glauben Christi verfechten, und feine Reind vertifgen und aus. rotten, fondern bamit er fich einen Ramen mache bei ber Belt, babero beift er Martialis Deman, welches Bort jurud gelefen: Ramen lantet, er bat barum fo ritterlich gefochten, bamit man aller Orten von

ļ

ihm rebe, bamit er einen Suf fege jn bobern Digut taten und Wurden, und alfo eine Belohnung bei ber Welt verdiene, nicht aber bei Gott. Das macht alles die able Meinung.

Bakfahrten geben, ift Gott bem Berrn und alten feinen Beiligen ein febr mobigefälliges Bert, und ift nicht eine neue papiftifde Invention, wie unfere Glanbenswiderfacher ausgeben, fondern ein loblicher Brauch, fo ichen vor der glorreichen Auffahrt Chrifti ber feinen Urfprung genommen. Es ift gwar allenthalben aut beten; Dann fogar bas Gebet bes geduldigen Jobs auf dem Mifthanfen eines guten Geruchs gemefen. Gleichwohl aber bat der allerbochfte Gott ibm und feinen Beiligen einige Ort fonberlich erfiefen, all. mo er forderift ben bedurftigen Abams-Rindern feine Gnaden zu fpendiren entichloffen. Das haben neben uniablbaren andern mobl gemußt ber beil. Gobrifus, der beil. Babo, ber beil, Gutblafue, ber beil. Gereus, ber beil. Effrendus, ber beil. Geraldus, ber beil. Al. bertus, der beil. Beregrinus, der beil. Richardus, Ro. nig in England, der beil. Ranutus, Ronia in Dane. mart, ber beil. Bilibalbus, nachmals Bifchof ju Gich. fratt ber bell. Rochus, ber beil. Dicolaus zc. Def. gleichen aus bem weiblichen Gefdlecht bie beil. Raiferin Belena, Die beil. Eudopia, Die beil. Delania, Die beil. Paula, die beil. Brigitta, die beil. Sildes gundis, die beil. Biborada, die beil. pifanifche Sung. frau Bona ic. Deren etliche nach Jerufalem, etliche nach Rom, etliche andermarts bin an beilige Derter Ballfahrten gangen, auch mit blogen Rugen, auch in Cilicien und barenen Rleidern, und bat es Gott mehr: mals mit Bunberwerten beftatiget, wie woblaefallie ibm bas Rirchfabrtengeben. Gefallen bat es abttliden Augen, wie ber große Belt, Monarch Rars lus, ber machtigfte Raifer, mit einem Bilgrams Das telein und ichlechten Stab nach Rom Ballfabrten agngen. Gefallen bat es bem Allerbochften, wie Den 10g Albrecht aus Sachsen Anno 1476 (bajumal re gierte ber Doftor Lautter, und nicht tobte Entber) mit noch zwei Surften und anderen Ebelleuten nad Serufalem Ballfabrten gangen. Gefallen bat es ben gauten Simmel, wie Bergog Billbelm aus Bavere mehrmal in ichlechtem und gemeinem Aufging famt feiner frommen Rrau Gemablin Ballfabrten an Anf gangen, von ihrer Refibeni Stadt Munchen and Mi nach Alten Detting. Gefallen bat es bem allmadt. gen Gott, wie mehrmal Leopolbus, annoch alachich regierender romifcher Raifer, Die andachtige Maffahrt verrichtet bat ju Maria Bell in Steiermarf, alms noch bas baufige Gilber, Golb und Ebel Geffein fo. wohl den ofterreichischen Gifer, als bero Boden lofe Rrei. gebigfeit an Tag geben. Wann bas Ballfabrten nicht ein beiliges und beilfames Bert mare, fo batte jener Bauer nicht augenblicflich ben guß verlaren, welcher annoch ju Rreifing in Bapern in ber großen Dom Rirche bafelbft gezeigt wird, um weil er mit ber Projeffion nicht wollte Ballfabrten geben nach Breifing, fondern fich fchimpflich verlauten. laffen, er wollte ibm nicht einen Sug ju Rreifing wunschen, wor. über augenblicklich ber Rug vom Leib fich gertheilt, und von einem Sund dabin getragen worden.

Wann das Wallfahrten nicht ein rechtes und an

fich felbft ein lobliches Werf mare, fo batten jene amei Rapuginer folde große Gnad nicht gehabt, von Denen da schreibt Lurans in Trisag. Mari. 1. 7. Alls auf eine Beit swei fromme Religiofen, aus ge-Dachtem Orden mit Erlaubnug ihrer Obern, nach Maria Loreto in Italien Wallfahrten gangen, weil. fie aber von der Racht überfallen worden, und fie fich. bereits in einem großen Bald und dicfen Gebols befunden, alfo baben fie fich entschloffen, ihre Berberg und Liegerstatt unter einem Baume ju nehmen. Da aber ein unverhofftes Ungewitter entstanden, jund ein baufiger Plagregen gefallen, mußten fie Roth balber ein Dach fuchen, worunter fie bem Ungefiume bes himmels mochten entgeben, wie fie bann in Mitte bes Baldes bald eine febr icone und berrliche Bebaufung angetroffen, allwo fie nicht allein von ber Bausfrau freundlich empfangen, fondern anbei gar wohl, und mit großter Lieb traftirt worden. Da nun in aller Krube die guten Religiofen fernere ibre Reife wollten fortfegen, und fich ber großen empfangenen Guttbaten balber bedanten, ba gab ibnen die Rran einen Brief, welcher in ein anderes Bapier einac. wickelt mar, daß fie denfelben wollten ju goreto angeboriges Dre überliefern. Wie nun Die zwei Beift. lichen etliche Schritte von dem Saus gewesen, wollten fie feben, mobin und an mem dann der Brief foll aberantwortet werden, finden aber feine Ueberfdrift, besaleichen auch obne Infiegel, glaubten alfo, die gute Frau babe foldes megen Gilfertigfeit ihrer Reife vergeffen, fehrten bemnach ichleunig wieder um, ber Brau, als einer fo großen Gutthaterin, Diefes angu-Q. \*\*

male mit Bunberwerten beftatiget, wie woblgefalle ibm bas Rirchfabrtengeben. Gefallen bat es. abttlichen Angen, wie ber große Belt. Monarch Ram lus, ber machtigfte Raifer, mit einem Bilgrams Dan telein und ichlichten Stab nach Rom Ballfabrtes : gangen. Gefallen bat es dem Allerbochften, wie Den jog Albrecht aus Sachsen Anno 1476 (bajumal re gierte ber Doftor Lautter, und nicht tobte Luther) mit noch swei Rurften und anderen Ebeletuten nad Bernfalem Ballfabrten gangen. Gefallen bat es ben gangen himmel, wie Bergog Billbelm aus Bavern mebrmal in ichlechtem und gemeinem Aufzug famt feiner frommen grau Gemablin Ballfahrten au Ruf gangen, von ihrer Refident Stadt Munchen and Mi nach Alten Detting. Gefallen bat es bem allmadtigen Gott, wie mehrmal Leopoldus, annoch alidlich regierenber romifcher Raifer, Die anbachtige Baffahrt verrichtet bat ju Maria. Bell in Steiermarf, allms noch bas baufige Gilber, Gold und Ebel Geffein fo. wohl den ofterreichifchen Gifer, als dero Bodenlofe Frei. gebigfeit an Lag geben. Bann bas Ballfahrten nicht ein beiliges und beilfames Bert mare, fo batte jener Bauer nicht augenblicflich ben gus verloren, welcher annoch ju Freifing in Bapern in bet großen Dom : Rirche bafelbft gezeigt wird, um weil er mit ber Projeffion nicht wollte Ballfahrten geben nach Rreifing, fondern fich fchimpflich verlauten laffen, er wollte ibm nicht einen Suß ju Freifing munichen, wor. über augenblicklich ber Rug vom Leib fich gertheilt, und von einem Sund babin getragen worden.

١

Wann das Wallfahrten nicht ein rechtes und an

fich felbst ein lobliches Wert mare, fo batten jene amei Rapuginer folde große Gnad nicht gehabt, pon Denen da foreibt Lyrans in Trisag. Mari. 1. 7. Als auf eine Beit zwei fromme Religiofen, uns ace Dachtem Orden mit Erlaubnuß ihrer Obern, nach Maria Loreto in Italien Ballfahrten gangen; weil: fie aber von der Racht überfallen worden, und fie fich: bereits in einem großen Wald und dicken Gebola befunden, alfo baben fie fich entichloffen, ihre Berberg und Liegerstatt unter einem Baume ju nehmen. aber ein unverhofftes Ungewitter entftanden, jund ein baufiger Plagregen gefallen, mußten fie Roth balber ein Dach fuchen, worunter fie dem Ungeftume bes Dimmels mochten entgeben, wie fie dann in Mitte bes Baldes bald eine febr icone und berrliche Bebaufung angetroffen, allwo fie nicht allein von ber Dausfrau freundlich empfangen, fondern anbei gar wohl, und mit großter Lieb traftirt worden. Da nun in aller Frube die guten Religiofen fernere ihre Reife wollten fortfegen, und fich ber großen empfangenen Guttbaten balber bedanten, ba gab ibnen die Rran einen Brief, welcher in ein anderes Bapier einge, widelt mar, daß fie denselben wollten ju goreto angeboriges Ort überliefern. Wie nun bie zwei Geift. lichen etliche Schritte von dem Saus gemesen, wollten fie feben, mobin und an wem dann der Brief foll überantwortet merden, finden aber feine Ueberforift, besgleichen auch ohne Infiegel, glaubten alfo, Die gute Frau babe foldes wegen Gilfertigfeit ibrer Reife vergeffen, febrten bemnach ichleunig wieder um, der Rrau, als einer fo großen Gutthaterin, Diefes angu-

9. \*\*

tifden Bad maten, bajumol, wie alle Gemaffer unter bem Abaras in Blut verwandelt worden. Wer follte es nicht glauben, bag ber geringfte Eropfen Blut, ben fe auf mabrender Diefer Reife vergießt, in den Mugen Bottes nicht follte foftbar fenn, als ber allerbefte Rubin? Beil die Menge des Bolfes nicht fann mit Betten verfeben werden, alfo begnugt fich die Ebereft . mit einem ichlechten Strob, fo etwa icon einmal ben Roffen und Ruben im Stall fur ein Unterbett gedient bat. Die Rachel bat unter bem Strob bie guldenen Gobenbilder des Labans verborgen gebabt, ba findet man jumeilen mas anders ic. Mues Diefes leibet die Ebereff mit freudigem Duth, es wird aber fon einmal an Lag fommen, ob fie nicht mehr Berbienft biedurch befommen, als ein firenger Orbens. mann, ber Regel balber mit dem Strobfacf muß Borlieb nehmen. Befannt ift jene Gefdichte, daß ein Engel alle Schritte gezählt, Die ein Eremit von feiner Rlaufe ju einem Brunnlein gethan, und folde Gebuld bem herrn aufgeopfert. Wirb es alfo niemand miberreden, daß nicht diefe Jungfran folder barten Wallfahrt balber und langen Wegs bei Gott bem Berrn eine große Summe ber Berbieufte, bei ber Mutter Gottes eine Menge ber Gnaden werde gefammelt baben. Go viel als nichts, gar nichts bat fie von einem Recompens ju gewarten vom himmel. mann ibre Berdienste in Baberfornlein vermandelt murden, fo batte ein junger Gpag nicht einmal eine Rollation davon, die Urfache ift, weil fie nicht forbe. bonifch, fie bat die Ballfahrt nicht aus guter Dei. nung verricht, bas Biel und Ende ibrer Rirdenfahrt

wegen Gott und feiner Seiligen leidet, und die Zeit mit eifrigem Gebet und wohl auch zuweilen mit geiftlichem Gespräch anwendet, wie es gethan die hl. Brigitta, Königin von Schweten, welche mit großer Rafeiung ihres Leibes, sumt ihrer Tochter Katharina, nach Jerusalem, nach Rom, ja nach Kompostel, eine harte, große, lange Wallfahrt verricht, und ihre Berbienste bei dem allmächtigen Gott hiedurch absonderlich vermehrt und vergrößert.

Therefia, ein lediges Menfc, Rebet alle Stabe aus ihrem Dienft aus, damit fie nur mit ber Bro. ceffion tonne geben nach D., fo eine febr berabmte Ballfabrt, feche Sage bringt man gar wohl in auf Diefer Reife, bobe Berge und tiefe Thaler, Die bat man ftete vor Mugen, und muffen bie Rufe auf mufffalifche Art immerau auf: und absteigen, wobei faft auch die mehrften Sufviria fich einfinden. Die There. fia gebt gleichwohl muthtg ju Rug, und fleigt gang munter bie boben Berge und Relfen binauf, jeboch nicht obne banfigen Soweiß, fo ibr bas jungfran, liche Angeficht wie ein ebler Rirnif beglanget, Smeifelsobne fammeln bie unfichtbaren Engel bas minbefte Eropflein biefes Someifes jufammen, und werden es am jangften Tag in einer gang gulbenen Schaale offentlich jeigen. Bann juweilen ein Regenwetter ein. faut, und die von Bergen abgeschoffenen Maffer ben gangbaren Gebfteig überichwemmen, ba gibt die Therefia eine Barfugerin ab, verlett aber mehrmals die unichnldigen Ruf an ben unboflichen Steinichropfen, bag ibr bas Blut die weißen Rug vermarmlet und fcbier fcbeinet, als batte fie muffen burch einen eapp.

tifden Bad maten, bajumol, wie alle Gemaffer unte bem Abarao in Blut verwandelt worden. Ber folk es nicht glauben, bag ber geringfte Eropfen Blut, ba fie auf mabrenber Diefer Reife vergießt, in den Muen Bottes nicht follte foftbar fevn, als ber allerbet Rubin ? Beil die Menge bes Bolfes nicht fann mit Betten verfeben werden, alfo begnugt fich die Eberal. mit einem ichlechten Strob, fo etwa fcon einme ben Roffen und Ruben im Stall fur ein Unterbett gebient bat. Die Rachel bat unter bem Strab bie quibenen Gobenbilder bes Labans verborgen gebale ba findet man anweilen mas anders zc. Alles biefes leibet die Eberell mit freudigem Duth, es wird aber feben einmal an Sag fommen, ob fie nicht mehr Ber bienft biedurch befommen, ale ein firenger Orbendmann, der Regel balber mit dem Strobfact muß Borlieb nehmen. Befannt ift jene Geschichte, baf gin Engel alle Schritte gezählt, Die ein Eremit von feinet Rlaufe ju einem Brunnlein gethan, und folde Gebuld dem herrn aufgeopfert. Wird es alfo niemand miberreben, daß nicht biefe Jungfran folder barten Wallfahrt halber und langen Wegs bei Gott bem Berrn eine große Summe ber Berbienfte, bei ber Mutter Gottes eine Menge ber Gnaben werbe: gefammelt baben. Go viel als nichts, gar nichts bat fie von einem Recompens ju gewarten vom himmel. mann ihre Berdienste in Babertornlein vermandelt murden, fo batte ein junger Spag nicht einmal eine Rollation davon, die Urfache iff, weil fie nicht forbebonifch, fie bat die Wallfahrt nicht aus guter Deinung verricht, bas Biel und Ende ibrer Rirdenfabrt

war, damit fie mit ber lieben Gefellchaft ihr Berg mochte in etwas fublen. Bu Daus bat bie Frau bald mebr Augen, als eine Rlofterfuppe. 3ch mochte bundert Jahre bei ihr fenn, ich tonnte nicht einmal mit einem jungen Gefellen reben, aber bei folder Rinden. fabrt wird man befannt, und baben icon mehrere Meniden auf der Rirdenfahrt bas Gluck gehabt, baß fie eine Beirath befommen, foft es mich boch nicht viel bes Lebielters Baberl wird alle Jahre Behrung frei gehalten von biefem und biefem ac. Gine folde verwechselte Intention und Meinung icanbet bas gange Wert, macht fruchtlos bie vollige Ballfabrt, und ba andere Rirchfahrter von Gott einen Lobn, ba bat fie einen Sobn ju gemarten. Betrus bat ben herrn und Beiland offentlich genennet einen Sobn bes lebendigen Bottes und ift wegen folder Befenntnug von Ebrifto febr berühmt worben, die Teufel baben besaleichen aus einer befeffenen Berfon gefdricen, und ben Berrn fur Gottes Cobn ausgerufen, und bannoch berent. balben nicht gelobt worden, fondern der Bert bat ihnen noch ernfthaft befohlen, fie follen bas Daul Warum aber diefes ? Petrus und die Teufel baben aut geredt, baben gleich gerebt, aber nicht gleich gemeint; bann Betrus bat es vom gangen Bergen gemeint, die bofen Beifer aber das Wiberfpiel. Und Gott erwedt nur, mas gut und recht forbebonifd.

Cafarius verzeichnet eine munderbarliche Geschicht. Der bose Feind nimmt auf eine Zeit an fich die Gestialt eines sehr wackern Junglings, und meldet sich an bei einem vorbin gemesten. Erzegegeffizier, so bajumal ein kleines Gut auf bem Land beseffen, bei dem

übet. Der Teufel wird hoffentlich in ber Solle feinen Plag baben, maffen er fromm, tugendfam und bid fens befieffen ber Ebre Gottes. Diefem Teufel mit man auftatt ber Sorner einen Schein auf ben One Rur bas nicht, nichts weniger als Diefes, ba ftellen. Trufel ift ein Schelm, niemals recht fordebonifch usch redlich. Dem außerlichen Schein nach fann man fine fam bicfes Wert nicht fcimpfen ober vermerfen, aber feine Deinung ift weit anderft. Diefe arme Rirde. und Gottesbaus batte megen Mangel bes Gelbs feint Glode, darum die Leute, weil fie nicht gewiß wann der Gottesdienft anfange, meiftentheils eine balbe Stund ebender fommen, und unterbeffen ibe Gebet verricht, bis die beilige Def ihren Anfang atnommen; dem Teufel bat bas lange Gebet bes fram men Bauern Bolts nicht wenig Berdruß gemacht, ge dachte bemnach eine Glode ju fiften, ber gaulichen Berficherung, es merbe nachmals fein Baner bie Rir. the drucken, bis man bas andermal oder gar anfammen läutet. 24 ...

Die drei weisen Könige aus Orient, nemlich aus Arabia, als benanntlich Melchior sechtis Jahr ale, Balthasar vierzig und Raspar zwante, sepud. durch Begleitung eines strabtenden Sterns, in ide wierzehen hundert welsche Meil bis Bethlebem gereife, daselbst den neugebornen Messiam und Seiland angebetet, und ihn mit unterschiedlichen schönen Opsern beschenketz: Dieses Werk ist dem himmel höchst gefällig gewesen. Derodes, der König zu Jerusalem, hat besazter Weise bislich ersuch, sie wollen ihm doch die Frendschaft thun, und in ihrer Zuruckerist die Rachricht geben,

- wob Deffias geboren fen, bamit er and ber Gebubr und bocften Schuldigfeit gemaß benfelben fonne anbeten und verebren. Das mar ja auch fo beilig als immer gewesen ber beiligen brei prientalifden Ronige? Sta wohl nicht. Die brei baben es vom Bergen aut gemeint; Berodes bat gwar in Reben mit ihnen uber. , eins geftimmt, im Bergen aber bat er es ichelmifc gemeint, maffen er Billens gewefen, den neugebornen Meffias aus bem Wege ju raumen. Go ift dann bie bofe Deinung eine Fenerflamme, welche auf einmal alles verzehrt und in die Afche legt; fo ift fie dann ein fleines Steinl, welches die gange große Bildnuß des Nabuchodonofor ju Boden wirft, und ju Scherben macht, fo ift dann ein Scheer: ober Maulmurf, melder ein ganges Blumenbettl untergrabt und vermuftet, fo ift fie bann ein Dieb, welcher jum bochfen Schaben und Rachtheil alles plunbert und binmea flieblt.

Den Leib muß man nicht garteln, weder glimpf: lich traktiren, bei Leib nicht. Dem Leib muß man nicht schön thun, noch schmeicheln, bei Leib nicht. Dem Leib muß man nicht in allem seinem Begehren will, sahrig seyn, bei Leib nicht. Die Juristen und Rechts, gelehrten pflegen ihr Buch, worin alle ihre Satungen und Regeln versaßt seyn, Corpus Juris zu nennen. Wir Wenschen können gar süglich unsern überlästigen Leib Corpus injuriae heißen, dann ja niemand ist, dem der Leib nicht eine Unbild zusügt, darum das Wörtl Leib im Buchstabenwechsel Ibel lautet, auch das lateinische Wort Corpus, annagrammatice, Porcus ist. Darum nichts Reues, daß man mit dem Leib eine Sau aushebt; in Erwägung dessen haben die

beiligen und eifrigen Diener Gottes ben Leib maden erbenklichen Buswerken febr übel gehalten, wie bart traktire, und sepnd sie gleichsam mit demfelie verfahren, wie die Debräer mit dem Deiland Inderfahren, wie die Debräer mit dem Deiland Inderfahren, wie die Debräer mit dem Deiland Inderfahren, erueisigatur, fort mit ihm auf das Linken Richt anderst sepnd umgangen die frommen Diene Gottes mit ihrem Leib, erueisigatur, da hat eden Gottes mit ihrem Leib, erueisigatur, da hat eden heißen, fort mit ihm aufs Krens, Geiseln und: Mosten her, Eilieinm und eiserne Ketten um ihre herd Wortsstation und Kastelung über ihn, Roun est, auch batt nicht anderst verschuldt.

In dem Galjburger Land neben anbern mat. licen Dingen ift forberift ju rubmen bas faetliche Rafteibab, welches ba wegen feiner wunderfartifer Birfungen febr viel fowere Rrantbeiten und gefähr lide Leibspreffen abwenbet; baber baffelbige nicht niel ungleich bem Schwemmteich ju Jernfalem, maffen auch albier multitudo lanquentium, eine Menge ber franten Leute angutreffen ift. Die Raffeiung bes Leibs ist so actund als das Rasteibad, dans fast kein bemabriers und beilfamers Mittel wiber allerici Seelenguffande als bas Raffeien. Sener einfiltige Bhautaff und Schalfejobel hat endlich fo ungereimt nicht acredt, als ihm einer burch gewöhnliches Foppen ge brobet, er wolle ibn umbringen, er aber folden bet ber Berrichaft angeflagt, biefe entgegen bem gappen bie Untwort geben, daß fie den Rerl, wofern er ibn folle niedermachen, obnfehlbar nachmals wolle benten laffen. herr! fagt biefer jum Rarften, bieß verlange

B nicht, fonbern meine Bitte ware, bu follteft ibn einen Saa anvor, ebe er mich umbrinat, laffen benfen.

Der Leib ift ein bummer und muthwilliger Ges fell brobet immeren und awar im Ernft ber Seele ben Tob, baber es gang ratbfam ift, bag man foldem Mermatbigen Boswicht ebender ben Reft gebe, bever et Geldes Bebel flift und vollbringt, und bicfes igr. falebt berd bie belfame und bochft notbige Raffeinng und Mortification, womit bie Beiligen Gottes ale mit bem beften Banger bewaffnet allegeit ben Gieg erbalten wiber die Lafter und fcodblichen Unmutbungen bes Leibs. Etliche Lebrer fennb ber Ausfag, baß Gott ber Mumachtige ben erften Denfcben Ubam, wie er ibn vom Leim geftaltet, im Rreut erfcaffen babe, bas ift, er babe ibn mit ausgefrecten Sanden sber Mrmen auf ber Erbe foemiet, und nachmals erft ben Ecbensgeift eingeblafen; foy bent wie ibm wolle, gewiß ift es bod, daß nie ein auter Geift ober frommes Leben in den Menfchen tomme, es fen bann, daß der: felbe ben Leib burch ftete Rafteinng auf ober in bas Rrent lege. Wann man die Erde nicht immerzu mit Pflugeifen. Sauen und Rrampen amiefelt und plagt, und ber himmel nicht biemeilen mit einem farten Regen ihr den Ropf mafcht, fo that fie nicht viel Gutes. Daber die bl. Emilie aus bem Orben St. Dominici ihr Leib nicht ihr Gnaben geweff, fondern ibr Geffreng; indem fie ein ganges Sabr bindurch neben andern gebotenen Rirdenfafttagen alle Breitag und Samftag in Baffer und Brod augebracht, auch fets ein bartes Gilicium an bem blogen Leib getragen. Wann man bas Gifen auf dem Umbos nicht

lena de Pazzis, Therefia a Jesu, Ratharina Senema. Riara von Affis, Rlara de Monte Falco, meini Ordens, Enthgardis, Agatha de Cruce, Elisain Suena und unzählbar andere mehr, wodurch fie dan Christo Jesu dem himmlischen Bräutigam das hächt Wohlgefallen vernrsacht, und derenthalben eine sonden Rrone und überschwengliche Glorie im himmel erlangt.

So wird bann nicht weniger einen befonben Lobn und emige Bergeltung ju gewarten baben chi gemiffe Dame, ein bochabeliches Frauengimmer 2. welche aleichmäßig ibren Leib giemlich bart Faffelet: bann erftlich tragt fie ein fo enges mit farfem Rife bein eingegauntes Leibftud, daß es ibr die jarte Dent jufammen jmångt, und oft überlaftiger ift als ein raubes Eilicium, nachmals pflegt fie faft nicht mehr au effen als ein junger Spag, ber vor bed Biggen noch in der Gierichaale logirt bat, fie entbilt fic gantlich des Weines, unangefeben ber Reller mit bem ebelften Rebenfaft baufig verfeben, fie mortifieirt bie jarten Sufe mehr als Die Afraeliter, wie fie viergie ganter Jahre durch bie Buffe und ungangbare Bilb. nuß fennd gemarfchirt. Gie leidet Freft und Ralta und fpielt faft biters auf ber Bittern als David auf ber Laute; fie ift bem Bachen alfo ergeben und gm actban, bag fie por Mitternacht niemal fich jur Rube begibt. Kar alle biefe Raffeiung wird ibr Ameifeis sone ber gerechte Gott bezahlen, wie er bezahlt bat Emilie bie Beilige, Jutta die Beilige, Dathilbis Die Beilige, Bona die Beilige, Joanna Die Beilige, Go rabesta bie Beilige, ja, ja, wann alles biefes ibr Leiben und Mortifigirung mare gefdeben aus guter

rechter Meinung und beiliger Intention wegen Goth, so batte fie einen zieuclichen Schat der Berdienste bei einander; unterdessen aber, weil sie schlecht korde bonisch, hat sie so viel Lohn, und Rrom und Thron an hoffen, als man Speck sindet in einer wohl aufgeräumten Judenkuchel, ich will sagen, nichts, und aber nichts, und wiederum nichts. Solche konnen sagen: Propter te (o diabole!) mortisicamur tota die.

Daß fie ihren Leib bart gehalten, und benfelben tompendiofer Weife jufammen gegwungen, ift barum gefcheben, damit fie gang rabn berfebe, und nicht etwa einem bobmifchen Dopfenfact verwandt fen, fondern Die Dide eines Buderbuts nicht übertreffe. Daß fie fo gemaß in bem Effen gewefen, ift barum gefdeben. Damit fie nicht in eine nnangenehme Reife gerathe, und nachmals einer nobilitirten Schmalzbofe gleich und abulich fen; bag fie fich bes Weines enthalten, ift darum geschehen, damit bierdurch die allingroße Rothe in den Wangen vermieden, jugleich auch bem bervon bringenden Webergranatl ber Bag verfperrt wurde ; bag die Rufe in einem in Arengen Orden getreten. und die Beben über einander gewickelt wie einen Erut tenfuß, ift barum gefchehen, bamit bie fleinen Combel einen ledernen Beugen follen abgeben, bag ibre Rafe fo jart und flein, wie die Suffanfen einer Bachftelie; daß fie mehrmals große Ralte und Rroft ausgeftanben, ift barum gefcheben, bamit ihren fchuesweißen prientalifchen verifarbigen bals alle fonnen . feben und loben, barum ift fie nachend um ben Sals gangen: bag fie bie balbe Racht mit Bachen guge

lena de Pazis, Therefia a Jefu, Katharina Senenfi, Rlara von Uffis, Rlara de Monte Falco, meinel Ordens, Luthgardis, Agatha de Cruce, Elifabeth Suena und unzählbar andere mehr, wodurch fie dam Chrifto Jefu dem himmlischen Bräutigam das höchste Wohlgefallen vernrsacht, und derenthalben eine fondere Rrone und überschwengliche Glorie im himmel erlangt.

So wird bann nicht weniger einen beforben Lobn und emige Bergeltung ju gewarten baben eine gemiffe Dame, ein bochabeliches Frauenzimmer R. welche gleichmäßig ibren Leib giemlich bart Faftelet: bann erftlich tragt fie ein fo enges mit ftartem Rife bein eingegauntes Leibstud, bas es ibr bie garte Dant aufammen amangt, und oft überlaftiger ift als ein raubes Cilicium, nachmals pflegt fie faft nicht mebe au effen als ein junger Spat, ber por bre Bacon noch in der Gierschaale logirt bat, fie enthit fic aanalich bes Weines, unangefeben ber Reller mit bem ebelften Rebenfaft baufig verfeben, fie mortifiere bie jarten Sufe mehr als die Ifraeliter, wie fie viernia ganger Jahre durch bie Bufte und unaangbare Bild. nuß fennd gemaricit. Gie leidet Froft und Ralta und fpielt faft oftere auf der Bittern als David auf ber Laute; fie ift bem Bachen alfo ergeben und am actban, baß fie vor Mitternacht niemal fich jur Rube begibt. Får alle biefe Rafteiung wird ibr Ameifeis obne ber gerechte Gott bejablen, wie er bejablt bat Emilie die Beilige, Jutta Die Beilige, Mathildis Die Beilige, Bong bie Beilige, Joanna bie Beilige, Go rabesta bie Seilige, ja, ja, wann alles biefes ibr Leiben und Mortifizirung mare gefdeben aus guter

rechter Meinung und heiliger Jakention wegen Goth, so batte sie einen zieudichen Schatz der Berdienste bei einander; unterdessen aber, weil sie schiecht korde bonisch, hat sie so viel Lohn, und Rron und Thron zu hoffen, als man Speck sindet in einer wohl aufgeräumten Judenkuchel, ich will sagen, nichts, und aber nichts, und wiederum nichts. Solche konnen sagen: Propter te (o diabole!) mortisicamur tota die.

Das fie ihren Leib bart gehalten, und bemfelben tompendiofer Weife jufammen gegwungen, ift barum gefcheben, bamit fie gant rabn berfebe, und nicht etma einem bobmifchen Sopfenfact verwandt fen, fondern Die Dide eines Buderbuts nicht übertreffe. Daß fie fo gemaß in bem Effen gewefen, ift barum gefdeben, damit fie nicht in eine unangenehme Reifte gerathe, mub nachmals einer nobilitirten Schmalzbofe gleich und abulich fep; daß fie fich bes Weines enthalten, ift darum gefdeben, damit bierburch bie allgugroße Rothe in den Wangen vermieben, jugleich auch bem bervon bringenden Webergranatl ber Bag verfveret murbe ; daß die Rufe in einem fo frengen Orden getreten. und die Beben über einander gewickelt wie einen Erut tenfuß, ift barum gefchehen, bamit bie fleinen Combel einen ledernen Beugen follen abgeben, bag ibre Bufe fo jart und flein, wie bie Suffapfen einer Bachftelje; daß fie mehrmals große Ralte und groß ausgeftanden, ift darum gefcheben, bamit ihren fcuesweißen prientalifchen perifarbigen Sals alle tonnen . feben und loben, barum ift fie nackend um den Bals gangen: dag fie bie balbe Racht mit Dachen juge

bracht, ift barnm gescheben, bamit fie bem papiernen Duell bes Pamphili tonne beiwohnen, in Summa: Gelitten hat fie gleich andern beiligen Jungfrauen und Brauen, beren Ramen im Buch ber Lebenbigen ber zeichnet, weil fie aber nicht aus guter Meinung gelitten wie bieselbigen also bleibt ihr bes Teufels Dank.

Die Fremden beberbergen ift unter ben guten Berfen eines aus ben bornebmften, welches wohl ich wußt hat der bl. Patriard Abraham, der nicht alleis alle antommenden Gafte auf das Freundlichfte empfun. gen und trafftirt, fondern er ift felbft auf die Strafe binausgangen, bin und ber feine Angen gewenbet. wi nicht einige reisende Rremdlinge vorbei geben, bie et in feine Berberge fonnte an, und aufnehmen. Muf eine Beit fab er baber tommen brei Engel wible er aber fur Kremblinge gehalten und nicht erfant, bie fen iff er alfobald und gang foleunig entgegen geloffen, felbe bemutbig bewillfommt, und ibnen fein Sans und ganges Bermogen in Ruchel und Reller fremnbe lichft anerboten,, und ba fie anfanas die Eintebr meigerten, bat er diefelben bei ben Sanden und Rleibern gleichsam mit einer boflichen Gewalt mit fic gezogen. D mein Gott! wie wenig folche Abraham finbet man ber Beit auf der Welt; man lauft einem nicht allein nicht entgegen, fondern er muß noch eine balbe Stunde an der versverrten Thure faft wie ein Banmback peden und flopfen, bis endlich ein gottiger Rlechafpel ans dem Tenfter fdreit, es fen herr und gran nicht . in Daus, ba doch folde unterdeffen mit fomntigem Daul bei ber Safel figen. Abraham bat feine lieben Safte fattlich traftirt, fo bat fic and berentwegen bie Sara, seine Gemahlin, sehr wader in ber Auchel berum getummelt, so man sonft bei der hunderten nicht erfährt; dann sie gemeiniglich Sesichter schneiden, wie ich selbst wahrgenommen, daß auch die Banern vor solcher Finsternuß möchten die Brunnen zudeden. Solcher Pospitalität und Freigebigkeit gegen die Gaste halber ist der fromme und gottesfürchtige Patriarch sattsam belohnt worden, massen ihm in Ansehung dessen wider alles Verhoffen in seinem erwachsenen Alter ein mannlicher Erbe versprochen worden, dessen Saamen und Stammen den ganzen Erdfreis sollte ansüllen.

Loth ift nicht geringer gewesen in der Liebe ge. gen die Rremben; ale er beren imei auf eine Beit erblickt, bat er fie nicht allein, wie er gewohnlich pflegte ju thun, boffich tomplimentirt, fondern aufei auch bemuthigft erfucht, fie wollen boch die Gintchr bei ibm nebmen, und feine Urmuth nicht verfcmaben; als fie aber beide fich beffen bedautten, und fich verlauten laffen, daß fie icon wollen die Racht hindurch unter dem freien himmel Borlieb nehmen, wollt foldes ber gute Loth auf feine Beife gulaffen, fonbern wie er vermertte, bag fein boffices Ginladen nichts vermoge, da bat er fie beibe beim Rlugel genommen, und kurjum in feine Behausung geführt, compulit illos etc. Es ware ju wunschen, daß mehrere wie Loth gefittet ober gefinnt maren, aber bas Biberfpiel seigt fich ofters. Ich habe vor vielen Jahren, weil bas Taglicht mich bereits verlaffen, muffen um eine Berberg bitten bei einem Gefchloß, welches ich unterbeffen will Ubelhofen taufen; dann unmöglich icheinte,

bag ich meine Reife ferners tonnte wegen einbreches ber Dacht fortfegen. In Abmefenhalt ber Deurfchaft war die Audien; bei dem Dorfbarbier (vulgo Mitem) gar folecht, maffen folder fic entfouldigte, bas ibn Die Berrichaft in feiner Raitung feine Unfufien m flatte einiger Gafte, fo laffe es auch fein Bermagn nicht ju, bergleichen Lente aus feinem eigenen Bentel : an traftiren. Es war bagumal die ofterliche Beit: after auf folden Beideib ift mir mein Alleluja eingefalles. Die Rran Pflegerin icheinte eines beffern Dumpre, in Ermagung des fo fpaten Abends, und bat mit ibre Daus:Efoqueng fo viel ausgerichtet, bag ich und mein Gefpann unter bas Dach fenn einaelaffen worten, ab lein weil es dem geftrengen herrn Pfleger nicht allerbings wohlgefällig gewefen, alfo ift bas Raditmabl giemlich in bem abnehmenben Dond focht medens jeboch bie Fran Patientia batte gute Babne, womit fie bas alte Rubfieifc wohl bat fonnen germablen; allein bas Bimmer, worein uns ber lofe Bifeger mit allem Bleiß logirt bat, war faft unerträglich, maffen es die gange Racht bindurd ein Eurnierplas aller Tenfeldgefpenfter gemefen. Reiner and und fonnte zin Muge juthun, es fcheinte, es thate ber tyrannifche Ders alle romanischen Pferbe in bem Zimmer berum tummeln; uns ift gewesen, als finen wir in einem biofletianifchen Bab, ich glaubte fraftig, biefes Det mußte bes Obriften Lugifers Dufterplat fepu. Bit maren amar mit Rreng verfeben, wie ein Bettramer, in Anfehung biefes fo beiligen Beiden wir auch ben mindeften Schaben empfangen, allein der bollifche Randevois bat uns bermaffen abaemattet, bag wit

ven bleichen Wachsterzen nicht ungleich gesehen, und welches das Uebel noch vergrößert, ist gewesen des Pslegers mehrmals vernommene Gelächter, als der sich boren lassen, es thut den Psassen wohl und habe vermeint, dergleichen geweihtes Gesindel soll sich vor den teustischen Raubvögelu nicht entsetzen. Ich habe mich früh Worgens gar bei anbrechendem Tag per Synopsin bedankt, anbei aber gedenkt, wann ich der Patriarch Abraham wäre, so wollte ich ihn auch wiederum beherbergen.

Das funamitifche Weibl ift bieffalls weit bof. licher und barmbergiger geweft, indem fie dem Dans Gottes Elifaus nicht allein die Derberge angeboten fonbern ibm gar Sanbe angelegt, und nicht weiter Laffen aeben, meffenthalben fie auch absonderlich von bem Allerbochften ift belobnt worden. Bas Rugen bat nicht jenes abeliche Saus noch, um weil es mit aller Liebe den bl. Frangistus beberberget ? In bem Alorentiner Gebiet ift noch auf den beutigen Sag ein Gefchloß au feben, welches den Ramen bat Montaut. und eine Wohnung ift einer hochabeliden Ramilie. So oft jemand aus befagtem Gefdlechte firbt, ba ericbeint allemal eine geraume Beit vorber ober bem Gefclof eine fictbare Rlamme in der Luft, mit bie fem Untericbieb: wann befagte Rlamme groß ift, fo bebentet es gewachfene und alte Leute, ba fie aber Flein berficht, da bedeutet es fleine Rinder, fann. alfo foldergeftalt ein jebes aus biefem abelichen Sans fich wohl aum Lobe bereiten, welches eine absonderliche Snabe bom himmel, und bat folde burch feine große Burbitte jumege gebracht ber bl. Krangistus von Mifis,

um weil er etliche Mal im oftbenannten Gefclof die Berberg gehabt, und mit aller möglichften Liebe go balten worden. Mein hl. Bater Augustinus hat durch bie Gutthaten, die er allen Fremden durch bas Der bergen erwiesen, die großmächtige Gnad erhalten, baf Gottes Sohn und ber Weltheiland selbst in Gefick eines armen Pilgrams bei ihm die Einkehr genommen und von ihm lassen die Füße waschen.

Der heilige Franziskus de Paula, der heilige Ivo, der heilige Gregorius Magnus, der heilige Len die heilige Elisabeth aus Ungarn, und unzählbare mehr haben von Gott eine absonderliche Vergeltung hekommen, weil sie die Fremden beherberget, und was 3m chaus Ehristo dem Perru gethan, wie er ihn in sein Paus aufgenommen, was Martha dem Peliaderen wiesen, wie sie ihn in ihrer Behausung traktire, was wiesen, wie sie ihn in ihrer Behausung traktire, was die zwei Jünger dem Setigmacher erzeigt, wie sie deu selben in die Perberg hinein gezogen, das thut ein jeder, welcher die Fremdlinge, und sorderist arme Getst. liche, beherberget, und mit Lieb ausaimmt.

Der heil. Bischof Fortunatus hat auf eine Beit ben bosen Geift aus einer besessenn Person vertreieben, welches die höllische Larve in allweg verdrossen, auch allerseits gesucht, wie er diese angethane Unbild möchte rächen; zu solchem Ende vermascharert sich der verdammte Geist in die Gestalt eines armen Pisseams und Fremdlings, und ziehet mit weinenden Augen und großem Webe-Alagen in der Stadt herum, vorgebend, was die Stadt für einen unbarmberzigen Bischof habe, als der ihm, armen Tropsen, nicht einmat eine her berg vergonne, es rühre aber alles ber von seinem

nnerfattlichen Geis, ale ber bei ben Bfaffen fo demein, wie bei den Juben ein diches Rros, fie predigen mobl, fagt er, und rufen andere jur Gottesfurcht nigher wie bie Glocken im Churm, fo andere in Rirden lauten, und kommen felbst nicht barein, bas sennd Impostores and nicht Pastores etc. Was gilts, ein Welt. Menfc wird fic chender meiner erbarmen, und mir verlaffenen Menichen unter feinem Dach ein Bintel vergonnen, als Diefer Beift Die Schaaf. Goldes BebeiRlagen und Lamentiren bat ein Barger, foaleich bagumal famt Beib und Rindern beim Reuer. gefeffen, vernommen, und ibn alfobald freimutbig in bie Berberg an und anfgenommen. Indem fe eine Beil mit einander geredt, da ergreift diefer vermaicarirte Fremdling den kleinen Gobn bes Burgers, und fomist ibn mit folder Gewalt in das gener, bag er alfobald ben Geift aufgeben, woruber er auch veridmunden. D mein gerechter Gott! warum baff bu foldes Unglud über biefen fo barmbergigen Burger verbangt? Es ift ja ein fonders gutes, und bem Dimmel wohlgefälliges Bert, wie fattfant gupor begenget worden, wann man die Frembling beberberget ? de freilich, mas bann? Allein dieffalls mar es beterfiaemelbtem Burger fein gutes Bert, aus Urfach, weil er feine gute Deinung gehabt, dann er ift bie Reit feines Lebens ein abgefagter Seind ber Geiftlich. feit gemefen, deffen Glifter noch mehr vorhanden: weil er gebort bat den fremden Menfchen (ob er icon nicht gewuft, daß er der bofe Reind fen) daß er alfo ichmabe und ubel rebe von den Geiftlichen, alfo bat er ibn gar gern in die Berberg aufgenommen,

wader knillt, und ihm mit dem Sammer uicht ofters eine auf den Buckel gibt; so wird nichts Rechtschaffenes daraus; daher die hl. Jutta, Wittib aus Thuringen, mehrmal vierzehn Tage nach einander ohne Speise und Trank gelebt, auch anbei mit Etlicien und oftern Seiselstreichen den Leib unbarmberzig zerfleischt, und ihm noch die bloke Erde für ein Bett kummerlich vergönut, welches Gott dem herrn alse wohlgefällig gewest, daß sie lang nach ihrem Tod, alse angernsen worden, die Llugen eröffnet.

Wann man das Buch nicht in die Presse sperrt, und es also susammen swängt, daß es möchte, dasern es könnte, Mordio schreien; wann man solches nicht mit dem scharsen Rundhobl also barbiert, daß ihm möchten die Augen übergeben, so wird ein plumpes Wesen darans; darum die hl. Mathildis, so von etlichen Mechtildis geschrieben wird, und einen sehr heiligen Wandel in dem Obern Bergogthum Bapern gesührt, weder Fleisch noch Wein genommen oder genossen, und noch darüber den Leib mit einer eisernen Rette also eingesesslett, und harte Geiseln mehrmals empfangen, das sast nie eine Stiesmutter im Brauch gehabt.

Bann man die Leinwath nicht mit einer scharfen Lauge swagt, und ihr mit dem Waschblei nicht öfters einen guten Puf auf den Schabel gibt, auch sie dergestalten bin, und herschlingt, daß ihr möchte die Haut schauren, so wird sie die weiße Reinigkeit so bald nicht anziehen; daber die bl. Bona von Pifis aus Petruria ihren, obicon unschuldigen, Leib dergestalten durch Rasteiung übel traktirt, daß er wahr-

fortanfeben, alfo bat er fic aus purem Bertrauen auf ben mabren Gott unterftanden; ber Gune, Diefem fonellen Sags. Licht, einen Urreft angubieten, ja er bet ernflich befohlen, fie folle ftille fieben, und ibren gemobulichen weitern gauf inne balten ; besaleichen if er and verfahren mit bem Dond, er folle fich ebenfalls nicht ein Danb breit mehr bewegen; baf Jofua ber Sonne einen Stillftanb auferlegt, gebet bin, und mare ibe Licht, ben Sag ju verlangern, icon genng; aber aus was Urfach fcafft er auch dem Donbicein, bak felbiger folle fill balten? Abulenfis gibt bierauf Die Autwort, es mare in dem himmel eine große Ungronung gewesen, wann eines ware gestanden, und bas andere nicht, fev bemnach ratbfamer, mann eines gebe, bag and bas andere gebe, und mann eines fiebe, bag auch bas aubere fiche tc. Bas Conn und Mond im himmel, bas fevnb aud Beib und Mann im Dans, wie dann bem egyptifchen Jofeph nicht übel getraumet, als er im Golaf geseben, daß Sonn and Mond ibn verebren und anbefen, wodurch Bater und Mutter verftanden worden; wann nun er die Sonn if als das großere Licht; und fie der Mond als das mindere Licht, fo flebet es aberaus wohl, wann fe beide einbellig fevn, und wohl jufammen fimmen, was eins will, das wolle anch bas andere, mo. burd bie Gott gefällige Lieb und werthe Giniafeit im Cheftand erbalten mirb.

Unno 1317 wurde ju Main; im Kreuigang der Dom-Rirche begraben Deinrich, mit dem Zunamen Frauenlob, beffen Leichnam von feinem Saus bis ju befagtem Ort lauter Weiber getragen, und ihn febr

wehemuthig beflagt, die Urfach war, well er in feinen Leben dem weiblichen Geschiecht zu Spren und Rubn viel schone Lieber gedicht; unter andern Ceremonia warb so viel Wein auf fein Grab gegoffen, daß solcher durch den Kreugang gestoffen.

Diesem seynd die Beiber boch verpflicht gemein aber noch mehr und weit mehr dem heil. Paule, die ser apostolischen Belt-Posanne, massen er viel dem weiblichen Geschlecht zu Ehren und Rus geschrieben: unter andern bringet und gibt er allen Ehe-Männers folgende Lehr: Virt diligite Uxores vestras, sient Christus Ecclesiam etc. Ihr Ränner siehet eure Beiber, wie Christus seine Kirche.

Solder Lebr ift fleißig nachfommen Derr Lan rentius Schlaf, vorbin ein gewester Stubent und Brageptor, welcher eine febr reiche, jebad alte Sandels Rrau jur Che genommen, mit ber crain, große ter Lieb und Einigleit gelebt, unangefeben, Rei ben Mit. gefungen, und mit bem itternoen Ropf ben. Saft ge ben, unangeseben, fie ben Dezember in Sagren und Jahren gehabt, unangefeben, fie ein gefaltetes Geficht gehabt, wie ein geftarttes BaureniRris; unangefeben. fie immergu gehuft, wie ein belatener Eramer:Efel. fo bat er ihr gleichwohl allegeit bat Blacebo Domine gefungen: Wie fie pfiffen fo bat er getanget. wie fie geriffen, fo bat er gemablen, wie fie buchftabirt, fo bat er gelefen, sum Ja, bat er ben Ropf geneigt, jum Rein, bat er den Ropf geschattelt, wann fie gelacht, fo that er fomugen, mann fie geweint, fo that er fich betrüben, wollte fie trinfen, fo ichentte er ein, wollte fie paperlen, fo legt er vor. D mein Derg! fagte er mehrmal, meine Veronika, es ift mir mein Lebetag Riemand so lieb gewest, als du, Gott und der Himmel ist mein Zeug, daß ich lieber wollt das Königreich Reapel vorlieren, als dich, lieber wollte ich mich selbsten in die Zung beißen, als dich mit dem wenigsten ungereimten Wort beleidigen, man glaubt mirs uicht, aber es ist doch wahr, wann du von Zucker wärest, so hätte ich dir schon längst vor Lieb den Ropf abbissen. Aber das mußt du doch bekennen, das wir beide bishero, Gott sep höchster Dank, in größter Lieb und Einigkeit die Zeit zugebracht.

D! was Berdienste bat nicht diefer junge Laurentius Schlaf gesammelt, daß er gleidwobl mit einer alten und betagten grau die große Geduld gebabt, und den fieben Rrieden, fo meiftens in einem ungleis den Cheffand ju Erummern gebet, unverlegt gelaf. fen? Abraham ein beiliger Chemann, Roe ein beis liger Chemann, Monfes ein beiliger Chemann, Rafob ein beiliger Chemann, Joseph ein beiliger Chemann, Leopoldus, Benrifus ic. beil. Chemanner, ungezweifelt auch diefer Berr Laurentine Schlaf? bei Leib nicht. Sein Buname Schlaf beißt jurud gelefen Ralic. Die Lieb fo er ibr gezeigt, mar uur eine vermascherte Lieb, ein anders ift Ave Rabbi in Bor. ten, ein anders Ave Raben Dieb in der Meinung. Er bat mobl gefagt, willfommen mein Chat, bat fich gebenft, daß fie der Bader frag, er bat fie ja freilich wohl mit feinem Wort beleibiget, aber nicht aus Antrieb ber ebelichen Liebe, fondern aus Begierd ber Berlaffenschaft, die er von ihr gehofft, und folgsam bat er hiedurch weber Gott noch bem Simmel gefallen, weil er nicht recht forbebonifc, bei machte bie bofe Deinang.

Entacaen aber eine aute Meinung aibt alla Werten bas Leben, ben Werth und ben Preis. 31 Gernfalem baben bie Debråer reichliches Mamofen de ben Opfer Stod bes Tempels gelegt, filberne unb bene Dang binein geworfen, die Abarifaer forbeit baben gange Sand voll Gelb aus bem Gaef gegenen und bamit ben Stod angefullt, fo fam aber and di armes Weibel daber, fo Alters halber feinen gabe mehr im Danl gehabt, befgleichen faft fo viel Gen im Brutel, Die arme Sant batte ein abacicabenei Rattlein an, bag einem ift eingefallen, ber Beremias ware bamit aus ber Grube gezogen morben, maffen bie beil. Schrift fagt, baß er mittler alter Regen fer erlediget worden. Ihr geringer Aufjug gab fattfam an Sag baf fie in giemlicher Armuth und Dienritte feit, auch faft feine gabn mehr im Dant willenstben babe, jumalen fie nichts batte in nagen und me bel gen te. Dannoch bat fie zwei fupferne Baller and in Stod binein geworfen, und alfo ihr Opfer verricht. Der gebenedelte Berr und Detland Befus bat allen diesen Ceremonien im Tempel jugefcaut, und enblich biefen Ausspruch gethan, bag biefes arme Wetht mehr habe in Stock gelegt, und weit reichlicher geopfert, als alle andern, bann fie bats gut gemeint, und folden guten Billen und aufrichtige Deinung nimmt Gott anfatt bes größten Beris an.

Indas Ifcarioth wirtet pleid anberen Apoliein große Mitatulund Bunbermert.

Obichon dieser verruchte Bofemicht in feinem unmenfolichen Bergen bereits die verrätherischen Geban.
Ten gehabt, Je fam das unschuldige Camm, auf die Schlacht. Bant gu liefern, so hat gleichwohl ber ga.
tigfte Beifand, unangeseben solicher grundfofen Bos.
beit, ihm, wie andern Aposteln, ertheilt die sondere Guad, allerlei große Mirakul und Wunder in sein nem Ramen zu wirken; wie er bann, nach Aussag Pieronymi und Aunstassi, und vieler underer heiligen Lebrer, nicht allein die Aussägigen gereiniget, sondern sogar die Toden zum Leben erwecket hat: Ja andere wollen, daß er auch dem Petro gleich, mit seinem Schatten die Arankheiten gewendt habe.

Bielen tommt es febr fremt, und gwar ungrand. lich vor, absonderlich den gemeinen Leuten, bers Dig burd die theologische Lebr nicht ift abgeschliffen, wann man ibnen vorträgt, mas Geftalten and ein lafterbaf. ter und bofer Denfc tonne Miraful und Bunber wirfen, fo aber gleichwohl ein mabrer Ausspruch ift bei allen Schriftgelehrten bann wohl an merten, dag bie Dira. ful und Bunderwert nicht anderft gefcheben, ale burch gottfiche Rraft, und auf zweierlei Beis: Entheber jur Befraftigung der evangelifden Babrbeit feines gottlichen Borts, und bes affein feligmachenden Glan. Bens, ober aber jur Offenbarung eines Menfchen Beiligfeit und Tugenden. Auf Die erfte Weis fann auch ein bofer Menfch, wann er ftelf unb wahrhaftig in Chriffum glaubt, und feinen allerheiligften Ramen anruft, bisweilen Bunbermerf wirfen, mtldes bad

Gott gar felten julaft, und ift glaublich nach Ausfag Betri Damiani, daß foldes mochte von Anfang der katholischen Lirche geschehen seyn, allwo die gottliche Allmacht auch durch nicht heilige Personen oft Bunderwerf und Zeichen gewirket, damit der noch schwach gegrundete Glauben besto festere Burgel fasse.

Erflich ift ju wiffen, bag Diemand außer Gott des Allmachtigen tonne Miraful wirten; bann obicon aus ben Geschichten und Lebens Berfaffungen ber Det ligen fundbar ift, bag viel Beilige großere und mehrere Bunderwert an Sag gebracht, als Chrifins der Dert felbft, jumalen Betrus fogar mit feinem Schatten Di raful gethan, Gregorius Taumaturque einen grofen Berg von einer Seite ju der andern geschafft. verius weit mehr Tobte jum Leben erwecket, als ber Berr Jefus, als welcher nur ber Tochter des Rarften ber Spnagog, bem Gobn ber Witttib ju Main, bem Lajaro einem Bruder Magdalena und Martia bas Leben wieder ertbeilet, und blog biefe brei pon Sobten Wann foon biefe und viel andere Beilige ermedet. mit mehrern und großern Mirafuln geleucht, ale Chriftus felbft, fo ift boch ju miffen, baf fie folche Bunbermerf nicht gewirft burd eigne Rraft und Bermo. gen wie der Beiland, fondern burch bie Gemalt Got tes in dem Ramen Jefu; babers fie allemal, bewer fie ein Bunderzeichen feben laffen, ben allmachtigen Gott angerufen, weffenthalben nicht ibnen, fonbern Gott bem herrn allein Die Gewalt und die Dacht, Miraful zu wirfen, anzumeffen ift.

Die plumpe Belt, und etliche dero Big.lofe Menfchen machen gar oft aus einer Sache ein Di-

raful und Bunder, Bert, ba es boch in ber Babrbeit nicht alfo follt benamfet werben, fondern tragt vielmebe ben Ramen eines Bunbers, als eines Bunbermerts; Bie bann ein gemeiner Schmugins geweft, bem in bem Birthebaus, alwo er bie Ginfebr genommen, die Maus faft bie balbe Sofe vergebrt, woruber frube Morgent er fich nicht genugiam fonnte vermundern. ja fogar überlaut aufgeschrien: Miraful! Miraful! wie ba? fragt der andere, fein Mitgefpan, die Mans, antwortet er, baben mir die Dofen gefreffen. Phantaft, fagt er hinwieder, das ift fein Miraful: aber wann die Daus maren von hofen gefreffen worben, bas ware ein Miraful, und fonders Wunderwerf. Alfo fepud nicht wenig, Die eine jebe feltame Sach, ip ibnen fremd vortommt, ein Miraful taufen, ba boch foldes Ding von ben verborgten Wirfungen ber Ratur berrabret.

Das die Authen, so man insgemein, die Bunsch-Ruthen neunet, sich von freien Studen neigen an demselben Ort, wo Gold- und Silber-Abern verborgen seynd, ist kein Mirakul, uoch weniger eine Rauberei.

Das grausame Wind, und ungewöhnliche Sturm. Wetter entsiehen, wann sich Jemand selbst erheult, ift tein Mirakul, wie Majolus bestätiget in dieb. Canie. fol. 448.

Das ein Magnet burch unbefannte Bublerei also in bas Gifen verliebt, und selbes so wunderlich an fich ziebt, ift tein Miraful, sondern eine Eigenschaft der Ratur.

Daß einem wider alles Berhoffen bas Blut

um weil er etliche Mal im oftbenannten Gefcloß bie Berberg gehabt, und mit aller möglichsten Liebe gebalten worden. Mein hl. Vater Augustinus hat durch bie Gutthaten, die er allen Fremden durch das Perbergen erwiesen, die großmächtige Gnad erhalten, das Gottes Sohn und der Weltheiland selbst in Gestalt eines armen Pilgrams bei ihm die Elnkehr genommen und von ihm lassen die Füße waschen.

Der heilige Franziskus be Paula, der heilige Jvo, der heilige Gregorius Magnus, der heilige Len, die heilige Elisabeth aus Ungarn, und unzählbare mehr haben von Gott eine absonderliche Vergeltung bekommen, weil sie die Fremden beherberget, und was Inchais Christo dem Perrn gethan, wie er ihn in sein Paus aufgenommen, was Martha dem Beilanderen wiesen, wie sie ihn in ihrer Behausung traktite, was wiesen, wie sie ihn in ihrer Behausung traktite, was die zwei Jünger dem Seitgmacher erzeigt, wie sie den selben in die Perberg hinein gezogen, das thut ein jeder, welcher die Fremdlinge, und sorderist arme Geistliche, beberberaet, und mit Lieb ausnimmt.

Der heil. Bischof Fortunatus hat auf eine Belt ben bosen Geift aus einer besessenn Person vertrieben, welches die höllische Larve in allweg verdrossen, auch allerseits gesucht, wie er diese angethane Undild möchte rächen; zu solchem Ende vermascharirt sich der vertachen; zu solchem Ende vermascharirt sich der vertachen; dammte Geist in die Gestalt eines armen Pitzrams und Fremblings, und ziehet mit weinenden Augen und großem Webe-Alagen in der Stadt herum, vorgebend, was die Stadt für einen unbarmberzigen Bischof habe, als der ihm, armen Tropsen, nicht einmal eine Bersberg vergonne, es rühre aber alles her von seinem

unerfattlichen Geis, ale ber bei ben Bfaffen fo demein, wie bei den Ruben ein bickes Rros, fie predigen mobi, fagt er, und rufen andere mr Gottesfurcht, aber bie bie Glocken im Churm, fo andere in Rirden lauten, und kommen felbst nicht darein, bas sennt Impostores and nicht Pastores etc. Was gilts, ein Welt. Menich wird fich ebender meiner erbarmen, und mir verlaffenen Menfchen unter feinem Dach ein Bintel vergonnen, ale Diefer Beift die Schaaf. Goldes BebeiRlagen und Lamentiren bat ein Burger, fo gleich dajumal famt Weib und Rindern beim Reuer gefeffen, vernommen, und ibn alfobald freimatbig in bie Berberg an. und aufgenommen. Indem fe eine Beil mit einander geredt, da ergreift diefer vermaicarirte Fremdling ben fleinen Gobn bes Burgers, und fdmist ibn mit folder Gewalt in bas Reuer, baf er alfobalb ben Geift aufgeben, moruber er auch verschwunden. D mein gerechter Gott! warum baft, bn foldes Unglud uber biefen fo barmbergigen Burger verbangt? Es ift ja ein fonders autes, und bem himmel mobigefalliges Wert, wie fattfant juvor besenget worden, mann man die Arembling beberberget ? Ra freilich, mas bann? Allein dieffalls mar es beterftaemelbtem Burger fein gutes Wert, aus Urfach, weil er feine aute Deinung gebabt, bann er ift bie Beit feines Lebens ein abgefagter Feind ber Geiftlich. feit gemejen, deffen Glifter noch mehr vorbanden: meil er gehort bat den fremden Menichen (ob er icon nicht gewuft, daß er der bofe Reind fen) daß er alfo fdmåbe und ubel rede von den Geiftlichen, alfo bat er ibn gar gern in bie Berberg aufgenommen.

nicht aber aus guter Meinung, sondern damit er etwas Reues vernehme von den Pfaffen (also pflegen etliche Bernunftiofe Phantaften ju reden); weil dana dem Menschen die gute Intention gemangelt, also ift auch das Bert den Augen Gottes missäug gewesen.

Alfo thut ber allwiffenbe Gott nicht in Dbacht: nehmen, mas ber Denfc tout, fondern wie ers thut, er icant auf ben Rern, und nicht auf bie Schaln: ober Dilfen, ber Rern ift bie Meinung, bie Schain aber bas Werk. Er fcaut auf die Rorn. Achr, und uitht auf ben Salm, die Mehr ift die Deinung, ber Salm aber bas Werf; Er icaut an ben Schat und nicht die Erube, ber Schat ift bie Deinung, bie Trube aber bas Wert; Er icaut an ben Denen, und nicht die Scheib, der Degen ift bie Meinung, Die Soeib aber bas Werf. Bas bilfts, wann bie Ocheib gut, und ber Degen roftig? Bas unbt es, wann ble Drube ftattlich, und falfche Gulbiner barin ? Bas traats, mann ber Salm boch und grab, und die Uebr leer? Bas bringte, wann bie Schaalen gut, und ber Rern wurmflichig? Bas Berdienft, mann bas Wert loblich, und die Meinung und Intention bos?

Gott der herr hat das höchste Wohlgefallen an der Rebe und Sinigkeit der Sheleute, und wann solche wohl mit einander übereins flimmen, so wird der Teufel ebender vertrieben, als durch die wohlgestimmte Darpfe des Davids. Wie der tapfere Kriegs. Fürst Josia ritterlich gekämpft wider die Feind Gottes, auch bereits in Mitte des Siegs begriffen, ihm aber der anbrechende Abend verhinderlich scheinte, die Viktori

fortinfegen, alfo bat er fic aus purem Bertrauen auf ben mabren Gott unterftanben; ber Gunne, Diefem fcnellen Lags-Licht, einen Urreft aninbleten, ja er bat eruflich befohlen, fie folle ftille fieben, und ihren gemobuliden meitern ganf inne balten ; besgleiden if er auch verfahren mit bem Doub, er folle fich eben. falls nicht ein Danb breit mehr bewegen ; bag Sofua ber Sonne einen Stillftanb auferlegt, gebet bin, und ware ibr Etcht, ben Sag ju verlangern, fcon genug; aber aus was Urfach ichafft er auch dem Donbicein, baf felbiger folle fill balten? Abulenfis gibt bieranf die Antwort, es mare in dem himmel eine große Unordnung gewesen, wann eines mare gestanden, und bas andere nicht, fen bemnach rathfamer, wann eines gebe, bag and bas andere gebe, und mann eines fiebe, daß auch bas anbere fiebe ic. Bas Sonn und Mond im himmel, bas fepnb and Beib und Mann im Dane, wie dann bem egyptifchen Jofeph nicht ubel getraumet, als er im Solaf gefeben, bag Sonn und Mond ibn verebren und anbefen, wodurch Bater und Mutter verftanben morben; mann nun er bie Sonn if als das großere Licht, und fie ber Mond als das mindere Licht, fo fiebet es aberaus wohl, wann fie beide einbellig fenn, und wohl jufammen fimmen, was eins will, das wolle and bas andere, wo. burd die Gott gefällige Lieb und merthe Giniafeit im Cheftand erbalten mirb.

Unno 1317 wurde ju Main; im Kreuigang der Dom-Rirche begraben heinrich, mit dem Zunamen Frauenlob, bessen Leichnam von seinem Saus bis in besagtem Ort lauter Weiber getragen, und ihn febr

wehemuthig beklagt, die Urfach war, weil er in feinen Leben dem weiblichen Gefclicht zu Spren und Ruhn wiel schne Lieder gedicht; unter andern Cerempuin ward so viel Wein auf sein Grab gegoffen; daß sei der durch den Krenggang gestoffen;

Diesem seynd die Weiber hoch verpflicht gewesen aber noch mehr und weit mehr bem heil. Paule, die ser apostolischen Welt-Posaune, massen er viel dem weiblichen Geschlicht zu Shren und Rus geschrieben: unter andern bringet und gibt er allen Ehe-Wänners solgende Lehr: Virl diligite Uxores vestras, aicut Christus Ecclesiam etc. Ihr Männer siehet eure Weiber, wie Christus seine Kirche.

Solder Lebr ift fleißig nachfommen Berr gan rentius Schlaf, vorbin ein gewester Stubent und Prajeptor, welcher eine febr reiche, jebad alte Sandels Rrau jur Che genommen, mit ber, erain arbiter Lieb und Ginigleit gelebt, unangefeben, fie; ben Alt. gefungen, und mit bemt gitternoen Ropf ben Saft gee ben, unangeseben, fie ben Dezember in Dagren und Jahren gehabt, unangefeben, fie ein gefaltetes Geficht gehabt, wie ein geftartes Bauren, Rris, unangefehen, fie immergu gebuft, wie ein belabener Eramer:Efel. fo bat er ibr gleichwohl allezeit bat Blacebo Domine gefungen: Wie fie pfiffen fo bat er getanzet, wie fie geriffen, fo bat er gemablen, wie fie buchfabirt, fo bat er gelefen, jum Ja, bat er ben Ropf geneigt, mm Rein, bat er den Ropf geschattelt, wann fie gelacht, fo that er fcmugen, mann fie geweint, fo that er fich betrüben, wollte fie trinfen, fo ichentte er ein, wollte fie paperlen, fo legt er por. D mein Derg! fagte er mehrmal, meine Beronika, es ist mir mein Lebetag Niemand so lieb gewest, als du, Gott und der himmel ist mein Zeug, daß ich lieber wollt das Königreich Neapel vorlieren, als dich, lieber wollte ich mich felbsten in die Zung beißen, als dich mit dem wenigsten ungereimten Wort beleidigen, man glaubt mirs nicht, aber es ist doch wahr, wann du von Zucker wärest, so hätte ich dir schon längst vor Lieb den Ropf abbissen. Aber das mußt du doch bekennen, das wir beide bishero, Gott sep höchster Nank, in größter Lieb und Einigkeit die Zeit zugebracht.

D! was Berdienste bat nicht biefer junge Laurentius Schlaf gefammelt, bag er gleichwohl mit einer alten und betagten Rrau die große Geduld gebabt, und ben fleben Rrieben, fo meiftens in einem ungleis den Cheffand ju Erummern gebet, unverlegt gelaf. fen? Abrabam ein beiliger Chemann, Roe ein beiliger Chemann, Monfes ein beiliger Chemann, Rafob ein beiliger Chemann, Jofeph ein beiliger Chemann, Leopoldus, Benrifus sc. beil. Chemanner, ungezweis felt and Diefer Derr Laurentins Schlaf? bei Leib nicht. Gein Buname Schlaf beißt juruck gelefen Ralid. Die Lieb fo er ibr gezeigt, war nur eine vermascherte Lieb, ein anders ift Ave Rabbi in Bor. ten, ein anders Ave Raben Dieb in ber Meinnng. Er bat wohl gefagt, willfommen mein Chas, aber bat fic gebenft, bag fie ber Baber frag, er bat fie ja freilich wohl mit teinem Wort beleidiget, aber nicht aus Untrieb ber ehelichen Liebe, fondern aus Begierd der Berlaffenschaft, die er von ihr gehofft, und folgsam bat er biedurch weber Gott noch bem Simmel gefallen, weil er nicht recht forbebonifc, bas machte bie bofe Deinung.

Entgegen aber eine gute Meinung gibt allen Merten bas Leben, ben Werth und ben Breis. 3u' Serufalem baben bie Debraer reichliches Allmofen an ben OpferiStod des Tempels gelegt, filberne und gol bene Dang binein geworfen, die Abarifaer forberif baben gange Sand voll Gelb aus bem Gad acquaem and bamit ben Stod angefullt, fo tam aber and ein armes Weibel daber, fo Alters balber feinen Babn mehr im Danl gehabt, befaltiden faft fo viel Gelb im Beutel, bie arme Sant batte ein abgefcabenes Rattlein an, bag einem ift eingefallen, ber Beremias ware bamit aus ber Grube gejogen morben, maffen bie beil. Schrift fagt, bag er mittler alter Begen fem erlediget worden. Ihr geringer Aufjug gab fattfam an Lag dag fie in girmlicher Armuth und Bedurftig. feit, auch faft teine Babn mehr im Daul vonnothen babe, jumalen fie nichts hatte ju nagen und ju bei. fen ic. Dannoch bat fie zwei fupferne Saller anch in Stock binein geworfen, und alfo ihr Opfer verricht. Der gebeuebeite Berr und Deiland Jefus bat allen diefen Ceremonien im Tempel jugefchaut, und enblich biefen Ausspruch gethan, bag biefes arme Weibl mehr habe in Stock gelege, und weit reichlicher geppfert, als alle andern, bann fie bate gut gemeint, und folden auten Billen und anfrichtige Deinung nimmt Gott anftatt bes größten Berte an.

Subad Ifcarivet wirtet pleid anberen Aposteln große Miratul und Bunbermert.

Obichon biefer verruchte Bofemicht in feinem unmenfchichen Bergen bereits die verrätherischen Gedan.
ten gehabt, Je fam das unschuldige Camm, auf die Schlache Bank qu liefern, so hat gleichwohl der gut tigfte Deiland, unungesehen solcher grundfofen Bos.
brit, ihm, wie andern Aposteln, ertheilt die sondere Enad, allerlei große Mirakul und Wander in feinem Ramen zu wirken; wie er dann, nach Aussag Dieronymi und Aunstassi, und vieler underer heiligen Lehrer, nicht allein die Antsasigen gereiniget, sondern sogar die Toden zum Leben erwecket hat: Ja andere wollen, daß er auch dem Petro gleich, mit seinem Schatten die Krankbeiten gewendt habe.

Bielen tommt es febr fremt, und gwar ungrund: hich vor, absonderlich den gemeinen Leuten, beto Big burd die theologische Lebr nicht ift abgeschliffen, mann man ibnen vortragt, mas Geftalten auch ein lafterbaf. ter und bofer Denich toune Miraful und Bunber wirfen, fo aber aleichwohl ein mabrer Musipruch ift bei allen Schriftgelehrten bann wohl ju merten, bag bie Dira. ful und Bunbermert nicht anberft geicheben, ale burch gettliche Rraft, und auf zweierlei Bets: Entreder sur Befraftigung ber evangelifden Babrbeit feines adttlichen Borte, und bes affein feligmachenden Glan. Bens, ober aber jur Offenbarung eines Menfchen Beiliafeit und Tugenben. Auf Die erfte Weis fann and ein bofer Menfc, wann er fteif unb wahrhaftig in Corifium glaubt, und feinen allerbeiligften Ramen anruft, bisweilen Bunbermerf wirfen, welches bad

....

Gott gar felten julaft, und if glaublich nach Muife 236 Petri Damiani, bas foldes möchte von Anfang ber fatholifden Rirde gefdeben feyn, allwo bie gottliche Mamacht auch burch nicht beilige Perfonen oft Bim Dermert und Beiden Bewirfet, Damit ber noch fone gegrundete Glauben befte feftere Burgel faffe.

ral

ni(

be

đ

Erfilich ift ju wiffen, bas Riemand außer Get Des Allmachtigen tonne Miratul wirten; bann obice aus ben Sefchichten und Lebens, Berfaffungen ber De ligen tundbar ift, daß viel Seilige größere und mehren Bundermert an Lag gebracht, als Chrifins ber Den | felbft, sumalen Petrus fogar mit feinem Schatten Di raful gethan, Gregorius Taumaturgus einen großen Berg von einer Seite ju ber andern gefcafft. En perins weit mehr Lobte jum Leben ermedet, ale ber Derr Jefus, als welcher unr ber Tochter bes garften ber Spuagog, bem Gobu ber Witttib ju Reim bem Lajaro einem Bruber Magbalena und Marisa bas Leben wieder ertheilet, und bloß biefe brei von Cobten erwedet. Wann foon Diefe und viel andere Deilige mit mehrern und größern Mirafuln gelenot, als Ebrifins feibft, fo ift boch ju miffen, baf fie folche Bun. bermerf nicht gewirft burch eigne Rreft und Bermbe gen wie ber Deiland, fondern burch bie Gemalt Got tes in bem Ramen Jeju; babers fie allemal, bevor fie ein Bunbergeichen feben laffen, ben almachtige Gott angerufen, weffenthalben nicht ihnen, fonder Gott bem herrn allein die Gewalt und Die Dad Miratul ju wirten, jugumeffen ift.

Die plumpe Belt, und etliche bero Bigd Menfchen machen gar oft aus einer Sache ein I

raful und Bunber, Bert, ba es boch in ber Babrbeit nicht alfo follt benamfet werden, fondern tragt vielmehr ben Ramen eines Bunbers, ale eines Bunbermerts; Bie bann ein gemeiner Schmugius geweft, bem in bem Birtbebaus, alwo er bie Ginfebr genommen, bie Maus faft bie balbe Sofe vergebrt, woruber frube Morgens er fich nicht genugiam fonnte verwundern, ja fogar überlaut aufgefdrien: Miraful! Miraful! wie ba? fragt ber andere, fein Mitgefpan, die Dans, antwortet er, baben mir die Sofen gefreffen. Mbantaft, fagt er binwieder, bas ift fein Miraful; aber mann die Daus maren von Sofen gefreffen morben, bas mare ein Miraful, und fonbers Bunberwert. Alfo fenat nicht wenig, bie eine jebe feltame Sach, fo ibnen fremb porfommt, ein Miraful taufen, ba boch foldes Ding von den verboraten Wirfungen der Ratur berrübret.

Daß die Authen, so man insgemein, die Bunschen Ruthen nennet, sich von freien Studen neigen an bemfelben Ort, wo Gold. und Silber. Abern verborgen seynd, ift kein Mirakul, noch weniger eine Zauberei.

Das grausame Wind, und ungewöhnliche Sturm. Wetter entsiehen, wann fich Jemand selbst erheukt, th kein Mirakul, wie Majolus bestätiget in dieb. Canio. fol. 448.

Daß ein Magnet durch unbefannte Bublerei also in das Eisen verliebt, und selbes so wunderlich an sich sieht, ift kein Mirakul, sondern eine Eigenschaft der Ratur.

Daß einem wider alles Berhoffen das Blut

gabling aus ber Rafe fomeiet, und mu beiben Danie viel gelbe Bled ober Daff auffahren, weite fein Sie Der ober Anverwandter in frembem med weitentim

nem Band mit Eod abgebet, ift fein Metraful. Biel taufend bergleichen verborgene Griffet win Den in nathelichen Birfungen gefunden, Die bad in gemeine Mann für Bunbermerte ansforeitt. will felbft machen, bağ in einem finftern Bimmer daer Mb. wefenden Ropfe wie Die Efeldfopf mit langen Dorth bebangt berfeben, wann ich nur eine Lumbe angunbe, worth eine Bemiffe Materie febn ung, fo das leiche in pe

Primmen, und ift boch fein Mitatel, fonbern ein purch Bathelich ift es und fein Miraful, baf tin Rieines Effekt ber Ratur. Sifche im Deer, Remora genannt, ein großmachtiges Soiff and in bem flartften Sturmwind aufbalten lann, wann es fic nur an bas Schiff anbangt.

Batarlich ift ce und fein Miraful, bağ ein Baum in Jubien, Pubita gemannt, Die Mefte ju fich sieht, wann jemant benfelben will anrabren.

". Ratarlich ift es und tein Mirafai, baf eine Leinwath, von bem Sanf Asbesto gemacht, im Benet

Raturlich ift es und fein Mirafel ; wonn min nicht fann verjehrt werben. cine gewiffe Wargel in einen Safes ober Eog wirft, wovon alles serhadte Bleifch wieberum

Raturlich ift es und fein Miratul, want I families wathfet. Donuer ein Rindlein im Matterleib verjebet, of Berletung ber Mutter; ber Bifder Rege int Wil IM Mich macht und ber sert Ebeil auf bem Wa ng bleibt; bas Sonirl burch ben gangen Rofening verbrennt ohne Schaden ber Abrallen; alle ufeln bes gangen Jaffes vernichtet und boch ber ein nicht abrinne.

Nathrlich ift es und kein Mirakul, daß ein mun in Sotia, wann man fillschweigt, und das Munk lett, gang klar verbleibe; so man aber aufängt zwen, gleich wild und trube werde, als mache er enthalben ein finkeres Geficht.

Raturlich ift es und tein Miratul, wann gu ranobl im Delphinat ein gewisses Waster brennenbe inge ausloscht, und bingegen ausgeloschte angundet.

Naturlich ift es und tein Miratul, wann man ein viffes Rrant auf die Glut legt, bis ein Rauch davon die hohe fteigt, so tommen einem alle Baum und aum im Zimmer vor wie die graufamen Schlanz, folches bezeugt felbft ber hl. Thomas von Aquin.

Ungablbar bergleichen Dinge mehr, wovon ganze ücher könnten versaßt werden, zeugt die Ratur in en heimlichen Wirfungen, worüber sich billig jeder. nn verwundert, aber benselben den Ramen eines irakuls oder Wunderwerks gleichwohl nicht kannien, doch aber anbei den allmächtigen Gott in seinen Gesopfen preisen und loben, als der anch dem gering. Sonnenstäubl eine gewisse Kraft und Lugend versunt hat.

Desgleichen verbient auch nicht ben Sitel eines wakuls alles basjenige, was ba ber bofe Feind, r burch beffen Beibilfe die Zanberer und Deren, ifter wirken.

Bunderlich ift es gewesen, aber fein Bunder.

werk, wie Simon Magus mehrmals mit zwei Gesichten erschienen, wie er den von hartem Stein ausgehanem Statuen und Bildnussen das Lebeu ertheilet, daß fe gleich andern Menschen gangen, und gestanden und geseschen seine wie er sich gar oft in eine Gais oder Lamm verwandelt, wie er bei den Mahlzeiten gemackt hat, daß die Schistel ohne eines einzigen Menschen Dilse sich auf den Tisch gesett hat, die Teller sich seibst gewechselt, die Gläser sich selbst eingeschenkt, die Sessel und Stühle sich selbst nach Wunsch und Nothdurft gerüft, wie er sich nicht nur einmal in lanter Gold verkehrt hat ze. Und viel anders dere gleichen mehr.

Bunderlich ift gewesen, aber kein Bunderwert, wie ber bohmische Boto in Prag gar oft in einem von zwei Godelhahnen gespannten Bagen berum gefahren, wie er bei vornehmen Gastereien die Sande der Gaste in Ochsensuß verkehrt, daß sie alfe nicht haben können in die Schussel greisen, wie er etliche Buschel Den in schone gemästete Schweine verkehrt, und selbe um baares Geld verfauft, wie er vor dem König, so diesen Zauberer gar wohl leiben mögen, sich augenblicklich in eine andere Gesalt versiellt ze.

Wunderlich ift geweft, aber tein: Bunderwert, wie Michael Sicitisch, ein Sauptzauberer zu Konftantinopel, gemacht hat, daß ein Schiffmann alles erdene Geschirr, womit das Schiff ganz und gar beladen gewest, zu viel hundeet Trummern mit dem Ruderzerschlagen, dann es gedunkte ibm, daß eine große Schlange bin und her krieche, ihn ums Leben zu bringen, wesenthalben er also hin und her geschlagen, daß endlich

kein Geschirr mehr gang geblieben, worauf die Schlange verschwunden, und besagter Zauberer hievon nicht einen

geringen Gefpaß geschöpft.

Alle dergleichen Teufelspossen können nicht unter die Mirakul gezählt werden, zumal der Satan samt allem seinem Auhang eigentlich kein Mirakul wirken. kann, massen solches allein der göttlichen Allmacht vorzbehalten; wohl aber kann dieser verdammte Gesell die Augen der Umstehenden verblenden, oder aber gessellt er die natürlichen Kräfte der Geschöpfe also künstlich zusammen, daß sie einen wunderlichen Effekt an Tag bringen, und folgsam uns gar wunderlich vorkommt, weil wir nicht also kundig sein der Eigensschaft der Natur, wie dieser verdammte Boswicht, als der alle und sede Menschen in natürlicher Wissenschaft weit übertrifft.

Man thut sogar den Namen Mirakul mißbranden, daß bisweilen auch die alten jahn, und jaum-losen Weiber wollen mit Mirakuln prangen, welches siemeistens mit ihrem abergläubischen Kram juwege bringen. Ich habe selbst eine solche alte Hausdoktorin kennt, welche mit dem Zettel, worauf diese folgenden Worte geschrichen waren, und der Patient an den Sals geshängt, das Fieber gewendet hat.

Fieber hin, Fieber her, Las dich blicken nimmermehr:

Fahr derweil in eine wilde Au, Das schafft dir eine alte Frau: Souft mußt du fahren in Kuttelfleck, Siehe alsdann, wie dir die herberg schmeckt, Amen.

. .

Dag ju Zeiten burd, bergleichen aberglaubifc Mittel eine Rrantheit tonne gewendet werden wunde barlider Weis, will ich es bermal nicht wiber fpreches aber folder Effett ift teinesmegs biefen ungereimin Reimen juinfcheelben, fondern vielmehr bem angliffe gen bofen Beind und leibigen Catan, welcher sumale pard Bottliche Infulland pen Beulden inie netge lichen Mitteln jeboch auf unfichtbare Beife ben 30 fland wendet, bamit er nur hiedurch bie nubebutfamen Mbamsfinben in ihrem Afterglauben ftarfe, und jameiles

273

Foi

be

П

gar in teuflischen Patt und Bund einführe. Biele Reger und im blinden Gerthum verbus felte Leute wollen ebenfalls ihnen einige Miraful pa meffen, welche aber mehreutheils einen folechen

Der bl. Joannes Rapiftranus bat wielt But. Antgang genommen. bermerte feben laffen in unferm mertheftem Deniffe land, forderift in ben öfterreichifchen Erbidigreichen und Laubern, woburd er feine Seiligfeit nicht wenig bei manniglich beftatiget'; es waren ibm aber berent: balben die Reger febr baffig und auffagis, fucheen auch anbei allerlei gottlose Mittel, mie fe voch moch. ten feinen Ramen und Ruf, mo niche ganglicht vere nichten, wenigft fomalern und verfconteien Unte andern haben fich einige Duffiten jufammen geratte welche einen Boswicht. aus ihrer Gette. babin m Gelb vermögt, bag er fich fur tobt gefeft, und uat mals mit fonderm Pracht jum Grab getragen: w ben; jugleich aber auch ben bl. Joannes gans fidnbig erfucht, er molle boch Kraft feiner großen. A mögenheit ben tobten Jangling jum Leben wiebe erweden. Joannes burd gottliches Licht vermerft alshalb diefer freden Reger frede Bosbeit, bricht berobal. ien in biefe erfdredlichen lauten Worte aus vor jeber, nanntglichen: Diefer babe feinen Theil mit den End: en, ewig! ewia!" Ueber welches bie Duffiten ichimpflich jelacht, mit vielen bobnifden Worten feine Beiligfeit befdnarcht, und fic verlauten laffen, daß unter ihrer Bunft großere Beilige gefunden werben, wie fie dann alfobald einem aus ihrer Gefellichaft ben Befehl geben, er foll ju bem Tobtenfarg bingutreten, und ben Berftorbenen jum Leben ermeden, meldes er gang dleunig vollzogen, und mit beller Stimm aufgefdrien : Beter, ich fage dirs, Rebe auf!" Es wollt fich aber ber Beter an dieje Borte febren. Der andere mieder, polt feine Borte, fcbreit, bag ibm fcbier bas Dant ins dem Ungel gangen, aber ber Beter jeigt fich' iusia, und wollte feine Verfon recht vertreten. Endlich icht ibn ber Gefen bei ber Rafe, ba findet er halb, saß er ein rosiges Miraful begangen, jumal ber Rert in der Bahrheit fteintodt gewesen. Woruber jeder: nann mie aufgebebten Sanden Gotf und feine MU. nacht gepriefen, Die Rabelsführer aber biefer Eraab. rie buben fich obne Bergua in den Rufen bes beil. Danns geworfen, ben' mabren allein feligmachenben Blauben urbietig angenommen, und nachgebends fich' rach Rom begeben, bafelbft die gange Gefcicht aller: eits verfandiget. Die Stadt Breslau in Schleffen. vann fie will ibr altes Archiv durchblattern, fann bieson bas befte Senanng geben.

Dergleichen Madel und nicht Miraful tounte nan die Menge beibringen, fo aber allgu febr befannt,

ober etwan bem Lefer möchten mehr Berbruß & Contento verurfachen. Es ift fcon fattfam bieren abjunchmen, wie daß die mabrhaften Bunderwerte # gottliche Allmacht allein wirte burch Die Rechtglas bigen, nicht aber burch ben bofen Beind, noch burg Dero gewidmete Zauberer ober bartnactigen Reger.

Es fehlen aber auch viel fromme, auch anbi gotteefürchtige Chriften, mann fie gleich eine jebe fell fame Sach mit bem Miraful-Rleid anlegen; bann it weilen gefchieht es, bag ein lacherlicher Ausgang a folget, modurch nachmalens unfere Glaubens. Biberfe der in ihrem Brrthum geftarft werden, und folgfan Die mabren Bunderwert einen fleinen Glauben gewin nen: 36 fenne felbft einen Geiftlichen Meditanten Orbens, welcher in feiner gewöhnlichen Ereibfammlung von einer Baurin etwas ju effen begehrt, bie aber neben aller driftlichen Willfahrigfeit fich entfoulbigt baß fie gang und gar nichts ju Saus babe: Er bit: tet ferner, wenigft nur um ein Gierfcmals: auch nicht ein Ei, fagt fie hinwieder, habe fie bermalen in ihrer Gewalt. Der halt weiter an, und swar nur um et. nen Broden Schmali, welches fie auch gutherzig et. theilt; morauf er gleich bas Somals in eine Pfann geworfen, felbe über bas Seuer gefett, meldem allen Die arme Saut wohl sufchaut, nur begierig bes fel famen Musgangs. Der Geiftliche verweilte nicht lan fondern forauft ben Knopf von feinem Steden bi meg, fagt jugleich, Gott werde fcon belfen, und fc eine Menge bes Gierdotters in Die Pfanne, bag baufiges, aufgebaumtes Gierfcmals baraus worben, 1 des ber Baurin fo wunderbarlich vortommen, baf

geglaubt, es fen eins aus den größten Mirakuln, fonnte auf keine Weis fassen, wie der Dotter in den Stab kommen, mit dem er sich kurz vorhero proviantiret; und da man ihr doch die ganze Ursach umständig erwiesen, so hat sie gleichwohl nicht gelassen, daß sie nicht zuweilen die Pfanne ausgeleckt, das vermeinte Mirakul dadurch zu verehren.

Warum aber fragt ein Rafopodius, bag ber Beit fo wenig Miraful und Bunbermert gefcheben, ba doch bei Unfang ber Christenbeit fast alle Tag und Stund an allen Orten große Bunbermert ju . feben geweft? dem ift wohl nicht anberft; ja die Erfilinge bes driftlichen Glaubens baben faft alle Miratul ge. wirlt; Schufter und Schneider, Tagwerfer und Bauers. Leut baben folche Gnaben von Gott gehabt. mander beibnifde Schmiedgefell und Umbos. Bruder, fobalb er getauft worden, und ben Beiland Jefum Chriffum geglaubt, bat alfobald den Apoffeln gleich allerlei Sprachen geredt, und oft mit Auflegung ber rußigen Sand die ichwarzen Teufel ausgetrieben zc. Wie es mit mehrern bezengt Justinus contra Triphon. Tertullianus in Apologia, etc. Soggr auch die Geschichten der Apostel.

Warum bann geschehen bermalen keine solche Mirakul zu Wien, wie zu Zeiten bes heil. Severini zu Augsburg, wie zu Zeiten bes heil. Ubalrici zu Salzburg, wie zu Zeiten bes heil. Wirgilii und Ruperti zu Manchen, wie zu Zeiten bes heil. Marquardi zu Regensburg, wie zu Zeiten bes heil. Emerammi zu Strafburg, wie zu Zeiten bes heil. Solarii zu Würzburg, wie zu Zeiten bes heil. Solarii zu Würzburg, wie zu Zeiten bes heiligen Burchardi ze.

Mabier antworten die beil. Lebrer, worunter im berift gezählt werben Anguftinus mein beil. Batt, Gregorius ber beil. Bapft zc. Dag bei Unfang in Ehriftenbeit folde Miraful und Bunderwerf fenn wer nothen gemeff; bann burch bas blofe Prebigen warn Die Deiden und Unglaubigen febr fcwer jum driffie den Glauben gezogen worden, wann fie nicht buri . bergleichen übernatürliche Beiden maren geftarft worben; weil aber bermal ber affein feligmadende Glanb fat allerfeits ber Belt feft gegrundet, alfo feven ber Beit bergleichen Bunder Berf nicht mehr fo nothwendia aleichwie man pflegt ben jungen und fleinen Bflanter das oftere Gprig.Baffer in fpendiren, bis fe mabl gemurielt fenn, nachachends aber foldes Begiefen me. terlaßt. Auf folden Schlag wollte Anfangs ber Bet Beiland feinen Glanben, ber bei vielen noch fehr fcmach, und untraftig war, mit vielen Mirafala far. fen, indem aber folder nummehr auf bem gangen Erbboben feft und banernd fiebet, fo jeiget er fic billig gefparfamer in den Mirafuln, auf daß anbei ber Blaub biber nub mehr in den Berdienften ficiae.

Damit aber mein Rafopodine gleichwohl wiffe, baß annoch bei biefen unfern Beiten tein Mbgang ber Mirafuln fep, alfo seige ich ibm noch fak täglich und fundlich Bunderwert, welche ibm nicht allein ben Glaubenswandel ganglich benehmen, fonbern ibn noch ju größerer gurcht Gottes und Rachfolg ber Deiligen

anibernen follen.

Bu Rafilverd in Spanien ift eine foone Rirch ber Mutter Gottes ju Ebren auf einen boben Berg gebauet, allwo alle Jahr in bem Monat Martis ober Marjen am Freitag aus dem Meer brei Lichter em. por steigen, nachmals in Gegenwart jedermanniglich durch die verschlossenen Rirchen-Fenfter hinein deingen, und daselbst alle Lampen angunden. Dies geschieht noch alle Jahr.

Bu Attrebat in ber Dom Rirche wird eine Rerze ausbehalten, so von der Mutter Gottes ihren zweien nemlich Iterio und Normanio eingehändiget worden, welche Rerze, ob sie schon vielfältig brennt, ja von dere Abtrops. Wacht viel andere Rerzen gemacht worden, gleichwohl nicht ein Rabel Spig abnimmt, sondern immerzn in ihrer Größe und Gewicht verhartet. Fereolus an. M. C. V. Ein tägliches und ewiges Mirakul.

In Judien, allwo ber beil. Apostel Thomas die Marter-Kron empfangen, ist ibm en Ehren eine gar schone Kirche aufgericht worden, darin durch ein im. enerwährendes Mirakul stets eine Lampe breunt ohne Dehr, anch sogar das Döchtel nicht im geringsten gemindert wird.

In Spanien ift ein Benebiktiner Rlofter, allwo der Fr. Roch, sonft gar ein frommer Religive, urdriefig worden, daß er alle Tag mußte die Afche war so danisgem Feuer aus der Rüche tragen; dahero die Sach der Mutter Gottes bestermassen anbesobsen, fie wolle doch durch ihre große Bermögenheit solches vormitteln; worüber dann geschen, daß nicht allein dajumal die Asche nicht mehr gewachsen, sondern noch
auf hentigen Tag, da man auch sollt hundert Klafter
Holz verbrennen, die Asche gleichwohl niemal zunimmt.
Ein ewiges Bunderwert.

Die selige Kunegundis eine Königin aus Pole, nachmals eine Klarisserin, stieß einen Stecken in einen nicht weit von dem Kloster entlegnen Fluß oder kieden Wasserstrom, soge nachmals den Stecken hinter warts nach Haus den Berg hinauf. Siehe Wunder! das Wasser folgt dem Stecken nach wider seine Rutur, und stießt noch auf diese Stund bergauf. Ein ewiges Mirakul.

Diejenige rothe Erb, aus welcher Abam unfer erfter Bater auf bem Damascenischen Feld erschaffen worden, wird von den Saracenern in der Menge ausgegraben, und in Egypten ums Geld verhandelt, gleichwohl durch ein immermahrendes Mirakul spart man nicht, daß solche Erd auch eine Sand breit batte abgenommen.

Dasjenige Ort ju gar in Westphalen, almo ble zwei beil. Evvalbi aus England seynd ermorbet worben, bleibt auf diese Stund noch allezeit grun, und kann ihm solche Farb weber große Dig noch Ralte nehmen, auch so man diese Erd sucht umzuackern, so stefft allemal das belle Blut hervor. Einewiges Mirakul.

Bu Rom in dem mamertinischen Kerker bat det beilige Petrus wunderbarlicher Weis einen Brunn erweckt, womit er Processum und Martinianum getauft. Dieser Brunn ift noch auf diese Stund zu seben in einem hoblen Stein, mocht über einen halben Eimmer Wasser nicht halten, gleichwohl kann er auf keine einige Weis ausgeschöpft werden; wie man dann es mehrmal probirt, ein ganz großes Faß Wasser daraus geischöpft, dannoch nicht ein Finger abgenommen, auch niemalen einen Tropfen Wasser übergangen, ba er doch

über eine Spann nicht tief. Ein augenscheinliches ewiges Mirakul.

Es ift ein Ort in Irland mit Ramen Ursenach, allwo der heil. Patritius von zweien Brudern an seinem Airchen. Gebau verhindert worden, wessenhalben er alle Stein daselbst versincht; wovon dann kommen, daß von selbiger Zeit an kein Stein allba zum Gebau tauglich ift, ja so man heut eine Mauer von gedachten Steinen aufricht, morgen liegt solche wiederum auf der Erde, auch da man erstgemelden Stein in ein Wasser wirft, so pflegen sie nicht gleich andern zu pflumpfen, sondern verfinken ohne einigen Sall ze. Sin ewiges Mirakul.

Wie der heil. Bischof Nikolaus einmal auf der Reis etliche Bauern angetroffen, so dazumal dem Acker. Bau abgewart, und selbe um den rechten und kürzern Weg befragt, da haben die guten Lent den beil. Wann gar höslich traktirt und ihm mit aller Lieb den rechten Weg gewiesen, welches dem heil. Bischof also wohl gefallen, daß er Gott dem Allmächtigen abgebeten, er wolle doch ihnen die ewige Gnad geben, daß ihre Pflug. Eisen nimmermehr verzehrt wurden. Siehe Wunder! solche Pflug. Eisen dauren schon etliche hundert Jahr, und ob sie schon allemeil gebraucht werzehn, so wird doch nicht eines Haars groß an ihnen verzehrt.

3wei Deil von der toniglichen Saupt Stadt Prag liegt ein Ciftercienfer. Aloffer, Konigfaal genannt, alwo etliche Sciftliche und Religiofen, deffen Ordens von den Kerzen auf einen Lindenbaum gehenft worden; von berfelben Beit an tragt erfigemelbter Baum bis

auf biefe Stund folde Blatter wie die Rapuccen der Ciffercienfer. Gin immermabrendes Miraful.

In des großen Meifters Rapelle der Maltefer wird ein Dorn aufbehalten ans der Kron Christi des herrn, welcher alle Jahr am heil. Charfreitag von freien Studen aufängt ju granen und ju bluben. Gin ewiges Miratul.

Wie der Hril. Water Benedittus sich auf den Berg Kassnum verfügt, da haben ihm 3 Raben das Geleit geben, welche nachmals in dem nächst beim Alosser entlegnen Wald ihre Rester gemacht, und vom Aloster ihre Unterhaltung gehabt. Was den hentigen Tag sepud noch einige Raben von demselben Geschlecht vorhanden, so täglich aus dem Wald som Riester sie, gen, und allda ihre Rahrung suchen. Gin ewiges Wunder.

Bo die heil. Jungfrau und Martyrin Ratharina begraben liegt, fliegen alle Jahr noch un ihrem Ecg allerlei Bögel zu ihrem Grab, und ein jeder opfert dafelbst ein grünes Zweigel samt der Frucht, so er im Schnabel trägt. Ein ewiges Wirakul. Joann. die Mont. Villa. dib. 1. die Peregrin.

Bwei Meilen von ber großen Skabt Bononien ift eine schöne Kirche unter bem Titel ber Mutter Gottes Maria, in wiese Kirche kommen jahrlich eine große Menge ber geftügelten Ameisen, und zwar an keinem andern Tag als in ver Bigil unser lieben Brau Geburtstag zu der ersten Besper. Solche Thierl begeben sich alle auf den Aktar der Mutter Gottes, woselbst sie das Leben lassen, und dieses wird noch auf diese Zeit besbachtet. Ein augenscheinliches Mirakul.

Dreen, konnen burch ein ewiges Bunderwerk von keinem Maler renovirt oder erneuert werden, massen es vielfältig probirt worden und allemal die Farb nicht gehalten oder gleich verschwunden, oder wohl gar die Hand des Malers ganglich erstarret und unbrauchbar worden.

Bu Benebig in ber Riche ber Alosterjungfrau St. Rlara zeigt man einen heiligen Ragel, womit die Füß unsers heilands Jesu sepud an das Rreuz gehestet worden: in diesem Ragel seynd etliche rothe Maskul abzunehmen, welche aber alle Jahr durch ein stes Wunderwerk am heil. Charfreitag ganz frisch und gleichsam wie ein lebendiges Blut scheinen.

In Sabaubia ift ein Rlofter St. Mauritii zu Mgauni, in welchem ein kleiner Teich ober Weier, worin aber nicht mehr Fisch aufbehalten werden als Monch im Rlofter seynd. Nun ist bieber schon durch ein immerwährendes Mirakul geschehen, daß, so oft ein Fisch in der Johe schwimmt und bereits abstehet, zugleich etliche Tag bernach ein Geistlicher mit Tod abgehe.

Wie der heil. Wencestans von seinem gottlosen Bruder Bolestans ift sammerlich ermordet worden, und das Blut haufig an die Wand gespritt, so kann man noch auf heutigen Tag durch ein ewiges Wunderwerk besagtes beil. Blut auf keine Weis von der Wand bringen.

Aus dem Grab der heil. Jungfrau und Martyrin Ratharina auf dem Berg Sinat ic. Aus dem Brab der heiligen Walpurga ju Sichstädt, aus dem Brab des heiligen Quirini ju Degernsee, aus dem Leib der heiligen seraphinischen Mutter Therefina, aus

dem Ropf bes helligmäßigen Bartholomai Billeponem fis unfers Ordens flichet immerdar ein munderbarlices Del, welches allerlei Krantheiten wendet zc. Gin ende ges Miraful.

Der Leib des seligen Ugolini, Joannis Chiffi, Elisabeth Arbifi, Antonii ab Aquila, der seligen Itta, Helena Utinensis, Christina Spoletena, Andrea in Monte Regala, Antonii Monticiani, Antonis de Amandula, Alara de Monte Falconis der seligen Ritta, und endlich unsers heiligmäßigen Joannis a St. Guilelmo zu Battulani in Hetruria, alle unsert. Ordens seynd so viel Jahr und Zeit durch ein stetes. Bunderwerf unversehrt; zu geschweigen viel tansend anderer aus andern heiligen Orden und Ständen, deren Anzahl sast unzählbar scheint. Es muß zemand einen groben und gar keserischen Ratharr haben, wann er zu Padua nicht riechet den übernatürlichen lieblischen Seruch, so da gehet von dem heiligen Grab und Leib des wunderthätigen Antonii Paviani ze.

So muß dann ein frecher Rafopodius nicht vorgeben, daß bei diesen unsern Zeiten keine Mirakul und Wunderworf mehr geschehen, indem die Menge derselben kinnte auf die Bahn gebracht werden. So will ich auch dermalon umgehen die gunfen Bunder, so immerzu gesehen werden zu Loreto in Belschland, zu Zell in Stepermarkt, zu Alten Detting in Bapern, zu Sinsiedel im Schweizerland, zu Ezestochou in Polenze. Worans sonnonflar erheltet, das der allenachtige Gott noch nicht aufhört Mirakul und Bunderwerk zu wirken zu mehrer Slori seiner Beiligen, forderist seiner übergabenedeiten Mutter Maria.

Wir Menfchen aber und gesamte Abams Rinr nichsten ohne außerfte Noth von Gott feine Miful begehren, noch einige Wunderwerf hoffen, song die menfchiche hilf etwas auswirken kann, dann gar nicht will, daß wir die hande in den Sack sieben, und seine gottliche Aumacht und solle durch nter Mirakul erhalten; massen er gang erbietig ift serer Schwachheit beizusiehen, nicht aber in uns die gulbeit zu zuglen.

Doe: ber beil. AlbBater: fchicft: Unfangs einen aben and ber Arche, bamit biefen fomarje Gefell le den Avise und Rachricht einbolen, ob bie Waffer r Sandfinth im Muf . ober Abnehmen feven. braifde Text lautet gang flar, bag diefer Galgentieglig fen wieber jurud fommen, aber von bem De nicht mehr in die Arche eingelaffen worben. itaeaen aber, fobald die ansacfandte Saube ibren åeweg genommen, da hat fie der Roe mit den anden ergriffen, und wiederum in das große Schiff girt. Es icoint bierinfalls, als mare ber aute. mme, alte Bater gar ju partheilfch geweft, bag er j gegen bie Saube fo millfabrig und gutherzig erefen, ben Raben aber ju icarf und ungnabig: aber m ift nicht alfo, fonbern: Gott wollte bieburch seis n, daß, wer burch feinen eignen Bleif und Dub. iltung fich tann: ernabren, ibn Gott burd fein Bun. ewerf nicht wolle erhalten. Der Rab batte Lobten. is genug, fo bin und ber auf bem Baffer fcmunin, babero ichaue er ibm gleichwebl um feine Dafina. aber bie arme Laub batte nichts, womit fie ronnte erhalten, babero fie Gott wiederum burch e Sand bes Doe in ber Arche gespeift.

Wer frische und gesunde Glieber hat, wer bei guten Leibs. Kraften ift, der muß nicht den ganzen Leg in der Kirche hocken, der muß nicht allen Weihbrum ausschlecken und nachmals warten, bis ihm Gott durch ein Wunderwerk die tägliche Unterhaltung schicke, das nicht, sondern er muß sich selbst un ein Stückel Brod bewerben, allen Fleiß anwenden, wie er sich ehrlich ernähre. Die Apostel selbst sown Christo dem Herrn in die ganze Welt ausgesandt worden, das heilige Evangelium auszuhretten, man weiß aber nicht, daß sie wären durch englische Sänd, oder andere Wunderwerk gespeist und ernährt worden, sondern Paulus bekennt es selbst, daß, wann er habe wollen essen, babe er vorhero mussen arbeiten, und etwas verdienen, Opera manibus vestris etc.

Es ift nicht eine geringe Frag, wie fich bed ber 12jahrige Jesus die drei Lag ju Jerusalem erbalten, ale er in bem Tempel gelebrt ? Es ift car nicht glaublich, bag ibn die Rabiner baben an Sifc Dann die meiften aus ibnen ichamten fich. baß ein folder junger Rnabe mehr verfiebe als fie: befigleichen fagt auch bas Evangelium, baf bie Unverwandten und Befreundten fich feiner nicht haben ange. Es geschiebt mobl ofter, bag einer von; Landfremden ebender eine Gutthat empfanget, als von. feinen eignen Bluteverwandten. Die meiften Lebrer fennb ber Musfag, das er von Saus in Saus babe bas Brod gebettelt, und fich alfo erhalten. Freilid batte er leicht fonnen dem Dimmel befehlen, bag er ibr ein Manna fchice, gleich den Ifraeliten in ber Buft aber weil er fich naturlich fonnte erhalten, fo woll

er ju teinem Miraful fchreiten, uns ju einer fonderen Lehr, fo lang wir uns tonnen burch menfchliche Emifigleit durchbringen, daß wir uns auf teine Miraful sollen verlaffen.

Sundert und bunbert Erempel tonnen beigebracht werben, wie Gott ber Allmachtige burch fondere Die raful und Bundermert die armen Geiftlichen, Mugu: fini, Dominici, Franzisci und andere Orben gefpeift bat; es fennt mehrmals bie Engel vor bie Porte tommen, und gange Rorb voll Speifen abgelegt, es ift oft Ruchel und Reller fur fich felbft angefullt morben, es ift nicht felten bas Brob gemachfen bei ber Tafel zc. Aber bergleichen Miraful fennd niemals aefcheben obne bie großte Roth. Bie lang die Geifi. lichen haben tonnen durch gewöhnliches Betteln bas Allmofen fuchen, und gute Patron aller Orten finden, fo lang bat Gott feine Miraful gewirft; bann feine allerweisefte Borfichtigfeit alfo der Menfchen Banbel regiert, bag fie niemals unfere mogliche Mitwirfung ausichließt sc.

Der allmächtige Gott hat die Ifraeliter 40 gange Jahr in der Bufte durch ein ftetes Bunderwerk erhalten, der freigebige himmel hat ihnen das herrliche Manna gespendirt, 40 gange Jahre ift nicht ein Faben mirakuloser Weise an ihren Rleidern gerriffen ic. Sobald fie aber aus der Bufte kommen, und in ein gutes bewohnliches Land gerathen, da hat Gott mit seinen Mirakuln aufgehört, da hats geheißen, belft euch selber, anjeho senn menschliche Mittel schon möglich, jeht flick sich ein jeder seine Joppe selbk, voer schaue gleichwohl, wo Schneiber und Schuster

anjutreffen, jest treib ein feber fein ehrliches Seweis, und ichaffe fich felbft bas Brod ins Saus, bann be gottlichen Miratul finden fich nur dajumal ein, wan Wenschenbilfe unmöglich.

Dem arpfen Mann Cliat bat Gott ber Om in ber Bafte und Ginabe einen wunderlichen Roftbern beffellt, bann auf feinen Befehl mußten bie Raben alle Lage ibm zweimal Brob und Fleifc brinen ! Diefes war eins aus ben größten Bunberwerten, mei fen ber Rabennatur ift, lieber und ebenber feblen als geben, gleichwohl mußten bie Galgenvogel biefet Contraloramt verrichten. Aber liebfter Gott, mel beine Gute boch fo groß, bag bu beinen Diener Elias mit ber taglichen Safel verfiehft, wofur taufend und aber mal tausend Deo gratias, aber wo bleibt der Erunt? bas Bleifch ift fcon recht, aber wo bleibt bie Rlafce? nafden sone Rlafche gebauet nicht wohl. Bere wich, Gott ber herr bat gefeben, bag menfolicher Beife Elias in Diefer erfdredlichen Bufte, we nichts als Baume, Deden und Steinflippen, feine Rabrunge mittel bat baben tonnen, alfo bat er ibn burch ein Miraful ernabrt, aber um ben Erut bat er fic felbft fonnen icanen, bann er war nicht weit von bem Bac Rarith, ba Baffer fatt und gang.

Wann also der Mensch durch eignen Fleiß, Mebeit und Rübe kann bekommen und erwerben, be muß er auf keine Weise durch Wirakul suchen. Sisolches Weib, welches scheint, als ware sie mit laut Peiligkeiten gesuttert, wann sie den ganzen Vormitt in der Rirche verharrt, und so eifrig betet, daß i die Zahn rogl werden, unterdeffen aber glaubt, i

bie Engel werden die Stube auskehren und das Krant einbrennen, thut unlöblich und unrecht, jumal fie ohne Both Gott den allmächtigen will versuchen, und ju einem Mirakul zwingen.

Es bat bei erfter Erfchaffung ber Belt Gott ber herr dem Erdboden befohlen, er foll augenblich. lich allerlei Affangen und Fruchte bervor bringen, fo auch aefdeben; biefe feine Allmacht ift noch nicht aus. geschöpft, und was er dajumal gethan, baß in ibm allezeit moglich, allein er thut nichts, fonbern will, baß and ber Menfc feinen Bleif und Arbeit baju gefelle; noch bat er befohlen, daß wir burch lauter Vater nofter und Ave Maria den Acter follen bauen. fondern fein gottlicher Bille ift, daß wir auch ben Pflug und barte Arbeit follen an die Sand nehmen. Bann Gedeon batte fonnen mit Beten bas Treib ansdreichen, fo batte er den Blegel ober Drifdel wohl liegen laffen; wo Menschenmittel etwas richten tonnen, ba muß man bei Gott nicht um Miraful anflopfen.

David hat sich bei dem Soffiaat des Konigs Achies in der größten Sefahr befunden, was thut er, damit er das Leben salvire? Er hat sich ganz narrisch gestellt, und hat allen Mauler gemacht, wie die griechischen Buchstaben, und hat Gesichter geschnitten, als ware er 3 Jahre bei einem Maulassen in die Schule gangen, er ist hin und her trampelt, als hatte er einen Banernkirchtag celebrirt, er hat sich in allem narrisch und anbrennt zeigt, und mit solcher Weise das Leben sicher durchgebracht.

Die daß aber David, der in fo großen Gnaden

und Ansehen bei Gott gestanden, ihn nicht gebeten, daß er ihn durch ein Miraful aus der großen Gefahr errettet, und etwan einen Engel schice, der ihn gleich dem Sabakuk an ein anderes Ort übertrage? Abulensis antwortet hier gar weislich, daß David mit gutem Gewissen nicht hat können sich auf ein Wunderwerk verlassen, so lang er natürlicher Weise sich sich seife sich seibst hat können helsen.

Anno 1683 batte Gott durch einen Engel, mie in Beiten bes Sennacherib gar leicht fonnen bie agnie turfifche Urmee bei Bien erichlagen; er batte fonnen einer einzigen Befpe befchlen, baß fie einem jeben Turlen nur einen Stich auf Die Stirne verfege, ma von er unfinnig wurde; er batte fonnen machen, baf alle ibre ausgeschoffenen Rugeln und alle abgebructen Wfeile in ibre eigene Bruft maren jurudagefebrt; er Fonnte noch machen, bag wir gleich bem Betre bas Baffer mochten treten, ja mit trodien Sagen über ben Saufluß paffiren; er fonnte gar leicht machen baß alle Wafteren und Reftungswerte in Belgrad pher Griechischweiffenburg thaten niederfallen, wie die Manern an Serico; aber er macht obne Roth fein Diraful und Bunderwert, fondern er will, das wir die Baffen erareifen, allen erbenflichen Rrieaserna an bie Sand nebmen, eine beftens moutirte Urmet auf Die Ras Rellen, die erfahrenften Relbberrn und Rricasphriffen erfiefen, die Provianthaufer allerfeite wohl aufüllen : in Summa, alle moglichen Mittel ergreifen. wir bergefialten werben thun, mas wir fonnen, fobann wird Gottes Mithilfe nicht mangeln; wann aber bie menfdlichen Mittel und aller naturlich angemenbter

Bleif nichts wirfen fann, fodann tommt Gott met fens mit einem Bunderwerf ju hilfe.

-Rachdem Lagarus als ein Bruber Magbalena und Martha burch Christum ben herrn vom Sobe auferwedt worden, bat er fic alfobald in den Stungern bes herrn gefellt, und fo lange er gelebt, mim. mermebr gelacht, fonbern allezeit mit großtem Gifer bas Evangelium geprediget; weffenthalben er auch ju Maffilien jum Bifchof ermablt worben, bafelbft einen febr beiligen Banbel geführt, und nachgebends felig verichieben, baber er bei ber fatbolifden Rirche als ein Beiliger verehrt wird ic. Bei biefes Lagari vom Tobten Ermedung baben fich viele benfwurdige Gachen begeben. Unter andern ift fic nicht ein wenig au verwundern, dag unfer lieber Berr burch ein fonderes Miraful ibn vom Todten erweckt, aubei aber feinen anwesenden Sungern befoblen, fie follen ibm, bem Lajarus, die Brandt und Leinwath, morein er gewickelt worden, nach Brauch ber Sebraer, aufibfen und ganglich frei machen. Sat ber gebenedeite Berr tonnen ibm burch großtes Bundermert wiederum das Leben ertheilen, fo batte er auch und weit leichter thu fon nen losmachen von feinen Banben, aber foldes barum nicht gethan, fonbern es ben Jungern anbefohlen, uns au einer fondern Lebr, daß man basjenige, was ben Menfchen moglich ift ju thun, von Gott burd ein Miraful nicht foll fuchen.

Willft du ein gelehrter Mann werden, fo thue neben deinem eifrigen Gebet auch fleißig dem Stmblren obliegen und wart nicht, das dir Gott mira. Tulofer Weise die Doktorskappe auffege.

Billft du bein Weib und Rinder ehrlich ernit. 262 ren, fo mußt nicht allein alle Lage eine beilige De Boren, und bein ganjes Sauswesen Gott bem Sem affein überlaffen, fonbern auch in beinem Gemerb un Arbeit feinen Bleiß fparen; bann mirafulofer Beife wird bir bas Brob nicht in bas Saus kommen, man

Billft bu von beiner Rrantheit wieberum ge du dir felbft belfen fanuft. nefen, und die gewänschte Gefundheit baben, fo if es nicht genng, bag bu berenthalben etliche Balifabo ten verfprecheft, und bei Gott emfig anhalteft, fonden es wird auch erfordert, bag bu naturliche Mittel G greifest und nicht gleich die Miratul im Bette citir

Bill bu, baf bein Saus, indem bes Rach bauern feines foon in volligen Flammen ftebet, foll vom Bener befreit fepn, fo ift swar gut und binde big, bağ bu bie Sanbe ju Gott bebeft, aber ba mußt jugleich die Bande anlegen, und bich nicht verlaffen, bas burch ein Miratul bas Seuer bie Kraft verliere, wie in bem babylonischen Ofen. Wohl spricht Rupertus: "Ibi tantum Divinam praestolemur Potentiam, ubi humanam constat deficere industriam, basumal mus man burch ein Miraful Gottes Dacht erwarten, we Menfchen Silf und Bleiß ju fomach ift.

Inbas ber gemiffenlofe Boswicht hat fich mit Gebanten verfündiget.

Der da solden nichtswerthigen Menschen einem Esel vergleichet, hatte sattsame Ursach hiezu, ich aber halt diesen gottlosen Gesellen gleich einem Pserd, und zwar jenem Trojanischen, welcher von Dolz sehr kunftlich versertiget, absonderlich aber wegen seiner ungebeuren Größe höchst zu verwundern. Die gute, und dießfalls in etwas einfältige Trojaner hielten solche Machina für ein Sieg-Zeichen, und glandten, es werden solche ihrer ohnedas berühmten Stadt für ein ewiges Gedächtung dienen eines unsterblichen Triumphs; wusten aber nicht, daß diese große hölzerne Stutte tragend sepe, nicht zwar mit einem Julel, wohl aber mit vielen bewassneten und herzbasten Soldaten, so nachgehends bei nächtlicher Weil in aller Still herans gestiegen, und der edeln Stadt den Untergang verursachet.

Gute fromm, redlich, heilig, suchtig, treu, gewififenhaft, eifrig, apostolisch scheinte Judas Iscarioth die gange Zeit, sogar auch noch bei dem Kuswaschen, und lestem Abendmahl; den andern Aposteln ist der mindeste Sedanke nicht eingefallen, daß einer unter ihnen soll ein Schelm seyn, nichts desto weniger hat der Berr Jesus schon gesehen, daß der Satan und bose Beind das völlige Berg Juda eingenommen, und er in Sedanken eine ziemliche Zeit bero schon beschlossen, dieses göttliche kamm den unersättlichen hebräischen Wölfen zu überantworten: dahero Coanken halber, und verruchten Willens halber er dazumal schon als ein Verräther gesändiget, und des Tods Christi Ich schuldig; wann auch nachmals der Sohn Gottes nicht wäre an das Arenz gehestet worden. Cum diabolus jam misisset in cor, ut traderet eum Judas.

Ī

Gott ift gerecht, gerecht ift Gott, und bannog figen viel taufend Rechtglaubige beim Teufel, Die fein

Lafter begangen.

Gott ift gerecht, gerecht ift Gott, und banned fennd viel taufend katholische Chriften in ber Soll, bie nichts Bofes gethan.

Gott ift gerecht, gerecht'ift Gott, und bannoch sepnd viel und aber viel ewig verdammt, die nichts Uebels gethan.

Gott ift gerecht, gerecht ift Gott, und bannoch ift eine großmächtige Anzahl berjenigen, welche fein gottliches Angesicht auf ewig nicht werden anfchauen, die gleichwohl tein uebel begangen.

Daß Kain beim Tenfel, ift tein Wunder, dann er hat einen Todischlag begangen, daß Achan in der Soll, ist tein Wunder, dann er hat gesishlen, daß Pharo ewig verdammt, ist tein Wunder, dann er hat gesishlen, daß Pharo ewig verdammt, ist tein Wunder, dann er hat sich voll gestelloren, ist tein Wunder, dann er hat sich voll gessoffen, daß Jezabel in dem Abgrund, ist tein Wunder, dann sie hat die Propheten des Herrn verfolget. Aber daß viel, und leider! gar viel ewig verloren, ewig derdammt, ewig ungläckselig, die doch nichts besses gethan, das ist ein Wunder.

Welche bas Gilber an fich gezogen, wie ber Magnet bas Gifen, fur biefe gebort bie bollifche Somiebe; welche immerau panketirt, und gleich den Rleber : Maufen geweft, fo aus ber Racht einen Tag machen, biefe gerathen billig in bie außerfte Rinfternuß, welche ungerecht geurtheilt, und ein Aug jugedruckt. wie biejenigen, fo durch bas Berfveftiv ichauen, bie baben verhient, daß fie des gottlichen Ungefichts follen emig beraubt merben; welche ftols geweft, und fich auf. geblabet, wie ein Rrofc im Rrubling, die merben bile lia aeworfen in die bollische, flinkende Rotblacke; welche fic gornig gerechnet, wie eine Brenneffel, bie man fdier nicht barf anrubren, die werben rechtmagia in bem verdammten Unfraut gebunden; welche bem Bleifch nachgefcnappt und nachtappt, wie der Rab dem fine fenden Mas, die geboren recht unter die bollischen Gal. gen Bogel. Aber die nichts bergleichen gethan, und bannoch unter bem Berbammten, Berlornen, Berfluch. ten, Berftogenen, Bermalebeiten figen, bas icheint feltfam: und ift boch mabr, und bleibt mabr, baf viel dergleichen gezählt merben. Dann es ift ju wiffen, bag nicht allein biejenigen gottlos bandeln, fic boch verfündigen, die Gebot Gottes übertreten, fo etwas nurechts thun, fondern auch diefelbigen, fo etmas unrechts thun wollen; bann ob fie fcon bie gottliche Dajeftat mit dem Wert felbften nicht beleidigen, fo offendiren fie boch biefelbe mit bem Billen, movon bann herruhret, daß viel taufend und taufend in ben bollifchen Abgrund gerathen nicht wegen der bofen Werk, noch megen der bofen Wort, fondern megen ber bofen Gedanken. Und du, o verblendter Denicht 18 Abrab. a St. Clara fammtl. Berte. VL.

fouigleft bir noch bie Freiheit, als ob bie Gedanten

Unfer gebenebeiter Herr und heiland, nachden Er mit fünf Broden und zwei Fischen fünf tansend Wenschen wunderbarlicher Weis gesättiget, so solchet Brod so erkledlich gewest, das noch zwölf Körbe voll der Broden geübriget worden: nach allem diesem, da das gesamte Bolt ihn zum König und Oberhamt erwählen wollen, hat er sowohl andern Leuten, all forderist den Aposteln vorgetragen, wie daß sein Fleist und Blut ihnen werde zu Speis und Trank werden, ob welcher Red die Zwölse nicht ein wenig! gestust. Endlich gab er es ihnen ganz deutlich zu versteben, wie daß etliche aus ihrem Kollegio sehr schwach und wankelmuthig im Glauben wären, ja es sep einer aus ihrem Gremio gar der Teusel, und vermeinte hied durch den Iscarioth.

D mein Erlofer, soll bann Judas scon ein sol der Schelm sein? Weiß man boch von keinem Lafter, von keiner Unthat, er ist ein wirkliches Mitglied bes heil. Rollegii, er wird gleich andern Aposteln versehrt, es gehet ihm ja nichts ab, als der Schein, soust ware er beilig, kuffen ihm doch die kleinen Kinder auf der Gasse die Hand, und halten ihn für einen großen Diener Gottes, und er soll nichts nut sepn? Ja nicht allein nichts nut, sagt der Deisand, sondern er ist der Teusel selbst. So gibts dann rothe Teusel auch, mein Herr? Ja, Iscarioth ist ein solcher, und swar darum; dann er hat im Sinn, den Sohn Gottes zu verrathen, er hat es zwar noch nicht werkselig gemacht, aber er hats im Sinn, und

dessentwegen ift er ein Tenfel. So bore ich wohl, so machet einen auch ein boser und gottloser Gedanke ju einem Teufel und verdammten Menschen. Wie thöricht seyn dann jene Adams-Rinder, welche die Gebanken für jollfrei halten!

Eine manche fommt in Beidtfinbl, nachdem fie etliche Unvollfommenbeiten dem Pater in die Ohren gefagt, fångt an ein gefpistes Manl ju machen, als wann fie wollte Febermefferl fpeien, fagt gang fill, fill, bamits bie Ranaribrut nicht erfcrede, gang ftill, fie babe etliche Gebanten gehabt, weiter nichts, bas andere bleibt hinter der fpanifchen Wand. Was für Gedanten? etwan von dem gammel, fo ber gute Dirt auf feinen Uchfeln tragt? Es lammelt fic nichts, aber es bockelt fic wohl. Etwan bat fie eine ungebuhrende Lieb getragen, gegen einen andern, und im Sinn gehabt ibrem Che. Berrn ein lateinis iches Dufilon auf die Stirn ju machen? Etwas bergleichen, ja, aber es ift nicht gefcheben, es fepud einige Berbindernuß babincer fommen. Beiß fie mas? Gie ift eine Chebrederin. Solla Bater, nicht einmal eine Chebiegerin, weniger eine Chebrecherin, bas fallt mei, . ner Ehr febr fdimpflich, indem man mich einer folchen gafterthat bejudtiget; mann ich icon bergleichen Gebanten hab gehabt, mas ift mehr? mit ben Ge. danken beißt man einem fein Obr ab, mit den Ges banten ichlagt man die Renfter nicht ein, mit ben Gedanken flogt man bem Saf den Boden nicht aus te. 36 wiederhole es, fie ift eine Chebrecherin, und hat Die Che gebrochen, in ihrem Bergen, und mann fie'in Diefem Gemiffensstand mare geftorben, fo mare fie

12 \*

Zweiselsohne ewig verdorben. Sie wird ja Christum Jesus als die ewige Wahrheit nicht Lugen strasen, der da gesagt hat bei dem Evangelisten Matth. R. 5. Et ogo dico vobis etc. Ich aber sage euch, das ein jeglicher, der ein Weib ansiehet, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen mit ihr in seinem Herzen: Desgleichen ist von einem Weib zu versiehen, die ihre Gedanken auf einen andern Mann seset.

Dabero boje Gedanken auch ohne Werk einen tonnen in Verdammung fiurgen, aber die Werk ohne boje Gedanken tonnen es nicht.

Stengelius ergablt eine fast lacherliche Gefdicht. Es waren in einem Dorfe zwei Rachbauern, die aber beide nur eine Schener ober Stadl hatten, worin fie ibr Rorn oder Rernl aufbebalten. Diese erftgemelbte Banern hatten an fich gar ungleiche Sitten, maffen einer gar ein arger und farger Bogel, ber in allweg dabin getracht, wie er aus fremden Banben mochte Miemen ichneiden. Der andere aber ein einfaltiger, anbei aber febr gemiffenhafter Mann, bein nichts als bie Redlichkeit im Bufen geftect, wider bas gemeine Poprichmort: "Die Bauren fennd Lauren, fo lang fie bauren." Der erfte als ein eigennusiger Gefell bat bei fich beschloffen, dem andern als feinem Rachbauern ben Treib: Saufen ju rupfen, ermablte aber biegu feine bequemere Beit als die Racht, fo meiftens aller Dieb ein Mettermantel und Dedmantel muß abgeben; bamit er aber bei ber finstern Racht wiffe, welches bas Scinige, und bes Rachbauern Ereid fen, alfo bat er gegen Abend feinen alten Rock oder Joppen auf ten Treidhaufen bes Machbauern gelegt, damit er

nachmals bei anbrechenber finfterer Racht bon demfel. ben fteblen konnte. Es gefcab aber, 3meifelsobne durch fondern gottlichen Willen, bag auch diefer arme Schlucker noch benfelben Albend, und smar etwas fpat, ben Treib.Raften besucht; und wie er bes Rachbauern Rock auf feinem Rorn gefunden, tonnte er fich nicht genugfam barüber vermundern, wie aber alle gute, reb. liche Semuther fich fo leicht nicht in bofen Argwohn einlaffen, alfo and forberift er, ja er urtheile noch, aus diefem die große Lieb und Boblgemogenbeit felnes Dachbauern. Bus, fagt er bei fich felbft, metu Dachbauer meint es fo gut und treubergig mit mir, baß er fogar fein eigenes Treib in bie Gefahr fest, und bas Deinige mit feinen Rleibern aubullt, Damif es von bem einbringenben Regen nicht moge Schaben leiben. Ei fo will ich mich bieffatts in Gutthaten nicht überwinden laffen, fondern will lieber ich feinen Rugen mehr beforbern als ben Meinigent nimmt in, gleich ben Rott, und bedt bes anbern Ereib nach Doglideleit damit au. Bei fodfinfterer Racht fleiget bet lofe Gefell in aller Still auf ben Treib.Raften. tappt bin, tappt ber, bis er endlich ben Treib-Baufen angetroffen, worauf ber Rock gelegen; und weil et. ber Meinung gewesen, als gebore folder feinem Rad. bauern ju, alfo bat er einen großen Sact bavon an. gefüllt, und voller Freuden, nach Diebsilrt, in ber Still fich bavon gemacht, nachmals aber nicht ohne Scham Rothe erfahren, bag er von feinem eignen Treid geftohlen. Sag ber Theologe und Schriftge. lehrfer, ob biefer ein Dieb feb, ober nicht? Freilich, ift die Antwort, frellich ift er ein Dieb, er hat einen

rechten Diebstahl begangen, er hat Gott den hern tobtlich beleidiget, er hat die Holl verdient, wann n bajumal ware ohne Buß mit Tod abgangen, da hätter die herberg beim Teufel gehabt zc. hat er abn doch dem andern nichts entfremdet, sondern von seinen eignen den Sac angefüllt: was schadt alles dieses, n bat im Sinn gehabt, dem andern ju nehmen. Schadt ift gewest, dem Rächsten zu stehlen und sithm solches nicht gelungen, so hat ihn doch der eigne Gedanke zu einem Dieb gemacht. Fahrt also ein mancher mit dem bosen Gedanken und Willen ohn boses Wert zum Tenfel. Wie sollen dann die Gedanken zollfrei sen.

F

Ein anderer that bem außerlichen Schein nach ein bofes Bert, aber obne bofe Gedanten; weffent. balben er ben allmachtigen Gott nicht beleibiget, usch fein Gemiffen befcmert. Bon bem gamed idreiben etliche, bag er alfo bem Jagen und Degen ergebet gemeft, bag er auch folches in bem bochten Alter nicht laffen tonnen. Bas that nicht die Gewobnbeit? Das große Alter hatte bereits ibm bas Geficht alis gefdmåcht, daß er obne Gubrer und Beifer feinen ficern Schritt fonnte thun. Giamal ficht ben alten Geden die Luft, bag er von freien Studen ben Bo. gen felbft gefpannt, mit feinem Buben in Die grune Mu binaus gangen, ju feben um ein Bilbpret; taum bag er in die diden Seden und grune Gebuich fom. men, ba vermertt er ein Geraufch und glaubt, es fcp ein Bilbftud, ein mutbiger Rebbod ober ein ermach fener Birich; ergreift bemnach alebald feinen Bogen, gieht mit bemfelben burd Silfe feines Buben an bas

Drt, mo er bas Gerausch mabrgenommen, brudt, fchieft, trifft aber mas? Dicht ein Biloftud, mobl aber etwas milbes, nicht eine Sau, wohl aber etwas fauifd, nicht einen Safen, wohl aber etwas bafenbergiges, namlich ben Rain, feinen nachften Unvermanbten und Befreundten; erlegt alfo und bringt um nicht eine Beffte, mobl aber einen beftialifden Denfchen. Db bieffalls ber Lamech gefundiget, fragft du; Dann Rain bat gefundiget, und menn er ben Abel bat ermorbet, fo bat ta nicht minber gethan ber Lamed, als er ben Rain erlegt? Die Krage wird beantwortet, baß ber folimme und gottlofe Rain babe gefündiget, weil er im Ginn bat gebabt, ben Bruder ju ermorben, der alte und betagte Lamech aber bat es nicht im Ginn gehabt, bat nie einen Gedanken gehabt, den Rain in erlegen, und derenthalben bat er nicht gefündiget. Go rubret bann bie gange und vollige Bosheit einer That von den bofen Gedanten ber, und tonnen folgfam bofe und fundbafte Gedanten fepn ohne das Bert; da bingegen bas Bert nicht fann bos und ftraffich feyn obne die Gedanten; und follen noch fo übermutbige Beltfinder gefunden mer. ben, welche auch ben fafterbaften Gebanten wollen ben freien Daß ohne Sfrupl und Gemiffenswurm vergonnen.

Wie der Berr Jefus in einem Schiffel hinuber gefahren und in eine Stadt kommen, da haben fie ihm alfobald einen Gichtbrüchtigen herbei gebracht, welchen der Beiland gar fanftmuthig und freundlich augeredet, auch jugleich ihm die Sunden vergeben; nach folden hat er fich ju den Schriftgelehrten, so bajumal gegenwärtig waren, gewendet, und ihnen einen

guten Berweis geben, fo ihnen nicht ein wenig, weil ' fie obnebas nafenwigig, in die Rafe gerochen. mein herr, diefe fennd vornehme Doftores, und bei iebermann in großem Unjeben, die Dofiorstappe ad tet fic des Fils nicht viel. Diefe fennt phuebas gelehrte Leute, die fic auf himmlifche Dinge wohl ber fichen, und alfo baben fie nicht gern, bag man ibnen foll ben Blaneten lefen, biefe lefen vorbin eine gange Beit die Rapitel in ber Schrift, und alfo verlangen fie gar nicht mehr Rapitel ic. Und mas noch mehr bat doch feiner aus ihnen bas Daul aufgetban, mi warum foll man ibnen uber bas Maul fabren? Feine aus ibnen bat mas Bofes getban, und warum fel man bos mit ibnen verfahren? unangefeben alles bie fes bat ber Berr und Beiland ihnen einen Bermeis neben, und ihre Bosbeit unter Die Rafe gerieben, so fie icon nicht übel geredt, mabr ift es; ph fie icon nichts Uebels gethan, ift mehrmal mabr, fo baben fie aber uble Gebanten gebabt, bann ein jeber aus biefen Schriftgelehrten bat gebenft und im Bergen gebalten, er, ber Beiland namlich, fer ein Gotteslafterer, barum er fie billig angefahren: "ut quid cogitatis mala in cordibus vestris? Barum gedentt ibr Bofes in euern Bergen ?"

Man fündigt weit mehr mit den Sedanken als mit den Werken. Ein Religios im Rlofter lebt unter dem Sehorsam, und ist fast gleich einer Sage, die man hinter sich und vor sich zieht; er lebt in der evangelischen Armuth, und besitt so viel als das Ret Petri, wie er die ganze Racht gesischt hat, worin das Bischel Nihil nur allein gesunden worden; er lebt im

fieten Fasten und Abbruch, dann man glaubt, daß ein hungriger und ausgemergelter Leib tauglicher sey zu pfalliten, als ein seister und ausgemästeter, zumal auch die bloße Saut über eine Trommel gezogen einen hellen Schall von sich gibt, so aber gar nicht geschehe, wann sie mit Fleisch und Fett gesüttert wäre. Er lebt wie ein Fisch im Wasser, wie ein Licht in einer Latern, wie ein Kern in einer Schaale, er ist verssperrt, verschossen, verwauert, verriegelt, verborgen, verbeckt; kein Weib, weder jung noch alt, kein Weib, weder stein noch groß, kein Weib, weder schin noch schollich ist bei ibm, redt mit ibm, schmust mit ibm, lacht mit ibm, scherzt mit ibm; und dannoch kann er eben biesenige Sunde begeben, die David begangen mit der Bersab, durch bloße Gebanken.

Ein Gott gewibmetes Frauenzimmer in bem Rlofter, mas ift es anders, als eine toftbare iones weiße Perle? fo berentwegen eingefaßt ift, damit es nicht verloren werde; was ift es anders als eine ichnee. weiße Lilge? fo berenthalben eingegaunt if, bamit fie nicht abgebrochen werde; was ift es anders als ein Sviegel? fo berentbalben mit einer Rabm umfangen, bamit er nicht ju Erummern gebe; mas ift es anders als ein reiner Butter? fo deffentbalben mit Grautpletiden verbult wird, bamit er nicht jerfdmelje; was ift es anders als ein Buch? fo berentwegen eingebunden und mit Rlaufuren verfeben ift, bamit feine Sau oder Efelohr barein fomme; fie ift wie eine allabafterne Balfambuchfe, fo beffentwegen jugebedt ift, damit ber Geruch nicht ausgebe. Dan finbet Alles in ihrem Rlofter auffer einen Dann nicht. Dan

geht Tag und Nacht in einen Chor, ausser nicht in Mann mit; man geht zu Mittag und Abends ür Tisch, aber mit einem Mann nicht. Man betet, ma liest, man fingt, man redet, man geht, man arbeitig man seufzt, man bußt, man tst fromm und heilig in einem Nonnenkloster, aber it ist gleichwohl kein Mann darin, alles Mann, midannoch kein Mann ze. Nichts besto weniger kan eine solche ebenfalls jene Lasterthat begeben, die ist begangen hat dasselbige Weib, so die Debräer zu bin herrn Christo in den Tempel geführt, damit solch vermög des mosaischen Sesess versteiniget werdt; und dieses kann sie mit dem blosen Gedanken.

ř

Eine, welche von ber Ratur, von ber Status gang verlaffen, fury bom Leib, als batte fich ibre Mutter an einem Starnigel erfeben, bedrudet und mit einer Retorquardi wohl verfeben, bie abrige Leibesgeftalt febr folecht und abgefcoffen ; ja, want fcon ift eine alte Dobelbant, fo ift ibre Stirne and fon, wann fon ift ein roftiges Renfter in einet alten Juden. Spnagog, fo fennd ihre Augen and fon, wann foon ift eine alte Pippe an einem un: gemifchten Bierfaß, fo ift ibre Rafe auch foon, wann foon ift ein fomusiger Schopfloffel, fo ift ibr Daul auch icon, wann icon ift eine jufammen gefconurfte Saublattere, fo ift ihr Sals auch fcon zc. Und bannoch diefe, obicon ungefigltet und mangelbaft, fann fo foll und hoffartig fenn in den blofen Ge banten, als eine verdammte Sejabel im alten Teftament.

Ein armer Bettler, der mit frummen Sufen ben geraden Weg jum Clend gebet, die in gerriffenes

Rleibern gang erarmet, den mit bloßen Kußen allezeit ber Schuh druckt, der ohne einiges Sans, sich von Saus zu Saus erhaltet, der auf dem Strob liegt, da doch die Armuth schon langst bei ihm zeitig, der leer im Sack, aber voller Trubsal, der nicht einen Rreuzer, aber Rreuz genug. Ein solcher armer, elender, bedurftiger, zerriffener, verlaffener, nothleidender Tropf kann sowohl sich mit dem Geiz versundigen, als ein Judas Iscarioth durch die bloßen Gedanken.

Ein Rranfer im Bett, beffen ganger Leib eine lantere Beindrechelerarbeit, beffen Augen fo tief im Ropf, bag fie ibr eigenes Elend felbft nicht mehr mogen anschauen, beffen Danbe fo fcmad, bat fie auch mit einem Rlob nicht tonnten buelliren, beffen Suge fo folecht, bag fie and Bistottenteig fummerlich tonnten niebertreten, beffen Athem fo fcmach, baf et and bas Blattl Gold nicht tonnte gitternb machen, beffen Rede fo blod, bag fie auch ein Rifch mochte aberftimmen ic. Gin folder franter, fcmader und fraftlofer Eropf tann ebenfalls eine fo graufame Morbtbat begeben, wie ba begangen ber Rain an felnem Bruber burd die bloken Gedanten. Cor cogitando tenetur in crimine, lihet corpus immune vigeatur ab opere; reus est enim animus, si cogitavit, licet corpus sit immune ab opere, quod non fecit.

Ein Ingling in England führte gar teinen englischen Wandel, fondern ließ dem jungen Blut feinen freien Zaum, und lebte nicht loblicher, als der fanbere Gefell im Evangelium, fo das Seinige im Enderleben verschwendt. Es geschieht, daß erftgebach.

geht Tag und Racht in einen Chor, ausser nicht ein Mann mit; man geht zu Mittag und Abends zu Tisch, aber mit einem Mann nicht. Man betet, man liest, man singt, man redet, man geht, man arbeitet, man seufzt, man friet, man weint, man bust, man tst fromm und beilig in einem Ronnenkloster, aber es tst gleichwohl kein Mann darin, alles Mann, und dannoch kein Mann ze. Richts desto weniger kann eine solche ebenfalls jene Lasterthat begehen, die da begangen hat dasselbige Weib, so die Hebraer zu dem herrn Christo in den Tempel geführt, damit solche vermög des mosaischen Sesses versteiniget werde; und dieses kann sie mit dem blosen Gedanken.

Eine, welche von ber Ratur, von ber Statur gang verlaffen, turg vom Leib, als batte fich ibre Mutter an einem Starnigel erschen, bodrucket und mit einer Retorquardi wohl verseben, die übrige Leibesgeftalt febr ichlecht und abgeschoffen; ja, wann foon ift eine alte Dobelbant, fo ift ihre Stirne auch foon, wann foon ift ein roftiges Renfter in einer alten Juden. Spnagog, fo fennt ihre Mugen auch fcon, wann foon ift eine alte Pippe an einem un. gemifchten Bierfaß, fo ift ibre Rafe auch fcon, mann foon ift ein fomusiger Schopfloffel, fo ift ihr Maul auch icon, wann icon ift eine jufammen gefchnurfte Saublattere, fo ift ibr Sals auch fcon zc. Und bannoch biefe, obicon ungeftaltet und mangelhaft, Fann fo ftols und hoffartig fenn in den blofen Ge. Danken, als eine verdammte Jegabel im alten Teffament.

Ein armer Bettler, der mit frummen Gufen den geraden Beg jum Clend gehet, die in gerriffenen

prang als eine heiligmäßige Wittib in die Rirche praben worden. Balb nach ihrem zeitlichen hintritt gedachter Bischof bei nächtlicher Weil das Grab fer seiner Bekannten sehen über und über brennen, das Weibsbild selbst auf einem glüdenden Rost, runter die bosen Feinde ganz häusig die Rohlen duret. Ueber solches konnte sich der gute und mme Wann nicht genug verwundern, dem ihr so zendsam geführter Wandel gar zu wohl bekannt war. ließe sich aber diese unglückseitige Seel bald versimen, wie daß sie nur blos in einen unzücktigen danken hätte eingewilligt, solchen aber nicht gebeicht, seine sie derenthalben ewig verdammt. Sehe hin lasse die febrauen, daß die Gedanken zollfrei seyn en.

D! wie recht und weislich hat jener offener inder in dem Tempel gehandelt, als er nicht obne ederholte Seufzer auf die Bruft geschlagen. Nicht i er auf die Augen geschlagen, welche ihm doch hrmal gläserne Ruppler abgeben zu ungebührenden den. Nicht hat er auf die Ohren geschlagen, die doch vielfältig den unzüchtigen Liedern vergonnt. Ich hat er aufs Maul geschlagen, so doch nicht selveinen Ambos abgeben, worauf allerlei ehrenrührtze Reden geschmiedt worden. Nicht hat er auf die geschlagen, die ihn doch öfter ins Wirthshaus r andere verdächtige Derter getragen, sondern er ! auf die Brust und Herz geschlagen, weil er gewußt, i von dannen nrsprünglich alles Uebel durch die danken herrühre.

D Gott! fagt jemand, mann die Gebanken fol-

len unter bie Gunden gejablt werben, was mut ti bann anfangen? In Cappten bat es viel Muden et ben jur Beit bes Ronigs Pharao, ich mach mir be Tag und Nacht viel mehr Muden. 3n Berico bat es viel Ginfall geben ju Beiten des Jofue, mir fallen immer in mobl mehr Gaden ein: in ber Lanbicaft Dug ju Zeiten bes Jobs bat es viel Dift geben, be mir melden fich wohl garftigere Gebanten an. ber maltefifchen Inful ju Zeiten Bault bat es wid Schlangen geben, ich bab mehr giftigere \_Gedanfa. In dem tyberifchen Meer bat es viel frifche Rifde geben an Beiten Betri, aber ich gebe oft in meinen Bergen mit gar viel faulen Sifden um. In Summa Des Tobia Sund bat bei Sommerszeit nicht fo viel Rlob gehabt, ale ich eine Beit Gedanten. Gedanten, bald von einem Saus, bald von einem Schmans; Gebanfen, balb von Brein, balb von Bein, Geban fen, bald von Billen, bald vom Spielen, Gedanten, bald von Raufen, bald von Saufen, Gebanken, bald von einer Jagb, balb von einer Magb, Gebanten, bald von Rlauben, bald vom Glauben, Gebanten, balb von Beden, bald von Chebrechen, Gedanten, bald von Modi, bald von Rleinodi, Gedanten, bald von Lugen, bald von Betrugen, Gedanfen, bald von Salonifiren, balb von Berführen, Gedanten, balb von der Sufanna, bald von der Marianna, Gedanken, bald von Wilde. rich, bald von Briberich, Gedanten, bald bobnifch, baid aramobnifch ic. Wann ich effe, fo bab ich die Gedanken auf der Schuffel, wann ich lieg, fo fennt mir die Gedanten unterm Ruf, wann ich gebe, fo mar. ichiren die Gedanfen mit mir, wann ich bete, fo find Seprang als eine heiligmaßige Bittib in die Rirche begraben worden. Balb nach ihrem zeitlichen hintritt bat gedachter Bischof bei nachtlicher Weil das Grab diefer seiner Bekannten sehen über und über brennen, ja das Weibsbild selbst auf einem glübenden Rost, worunter die bosen Feinde ganz häufig die Rohlen geschüret. Ueber solches konnte sich der gute und fromme Mann nicht genug verwundern, dem ihr so tugendsam gesührter Wandel gar zu wohl bekannt war. Es ließe sich aber diese unglückseige Seel bald vernehmen, wie daß sie nur blos in einen unzüchtigen Gedanken hatte eingewilligt, solchen aber nicht gebeicht, und sepe sie derenthalben ewig verdammt. Sehe hin und lasse die träumen, daß die Gedanken zollsrei sehn sollen.

O! wie recht und weislich hat jener offener Sunder in dem Tempel gehandelt, als er nicht obne wiederholte Senfier auf die Bruft geschlagen. Richt hat er auf die Augen geschlagen, welche ihm doch mehrmal gläserne Ruppler abgeben zu ungebührenden Luften. Richt hat er auf die Ohren geschlagen, die er doch vielfältig den unzüchtigen Liedern vergonnt. Richt hat er aufs Maul geschlagen, so doch nicht selten einen Ambos abgeben, woranf allerlei ehrenrührtische Reden geschmiedt worden. Nicht hat er auf die Füß geschlagen, die ihn doch öfter ins Wirthshaus oder andere verdächtige Oerter getragen, sondern er hat auf die Bruft und Herz geschlagen, weil er gewußt, daß von dannen ursprünglich alles Uebel durch die Sedanken herrühre.

D Gott! sagt jemand, wann die Gebanken fol-

ا: اي

Ņ

Gedanten, und zwar meistens ohne bofe Gebanten ich niemal oder wenigst gar felten te. Bas foll bann anfangen?

Richt fo Fleinmuthig, mein lieber Chrift, bu mi und follft miffen, bag auch die allerargfte, gottlofe und abicheulichfte Gedanten feine Gund fenn, ma bu an benfelben fein Boblgefallen ichopfeft, noch i niger beinen Willen daju gibft. Golche bofe Geb fen rubren von niemand anders ber als von be bofen Reind, und eben barum gieb ibm, Diefem w dammten Widerfacher, fein Gebor, lag den Sund b len, er tann nicht beißen, laß ibn loden, er ta nicht gwingen, lag ibn greifen, er fann nichts nebme laß ibn fechten, er tann nicht verwunden, laß ibn ft Ben, er fann nicht fturgen, lag ibn fcnaljen, er fan nicht fabren, lag ibn fifchen, er fann nichts fange laß ibn flopfen, er fann nicht aufmachen, laß ibn t ben, er tann nicht überreben obne beinen Willen. wann folche fatanische Gedanken bich wider bein Billen jagen, plagen, swangen, fo haft bu berenthe ben von dem gerechten Gott, fo alle bergleichen Di fieger belohnt, eine fonbere Bergeltung ju gewarten.

Der englische Lehrer Thomas von Aquin, wi Gut und Blut ein adelicher Jüngling, war ganz alle verschlossen bei einem frechen Weibsbild; diese wwohl bekleidt, aber ein schlechter Festen, war schim Gesicht, aber schändlich in Gebärden, war stattli in Augen, aber auf nichts Guts abgesehen, war rose farbig in Lessen, aber nicht schamroth, war bloß a Hals aber ein verdeckter Teusel ze. Dieses war ei Reder, woran der David gebissen, dieses war ein Feus

an dem fich der Abfalon gebrennt, diefes mar eine Schlang, bie auch ben Samfon vergift, bei benen Barbaren ift man ficherer, ale bei einer folden Barba, bei ben Saracenern ift man ficherer, als bei einer folden Sara; fvaar bei der Soll ift man ficherer, als bei einer folden Delena. Andere foliffern, ja, andere ftolpern, ja, andere fallen, ja, bei folder Gelegenheit, aber Thomas von Mauin nicht. Diefe mar teuflisch, wann icon, bas Berfuchen war tenflifch, wann icon, Die Gelegenheit war teuflisch, mann fcon, die Gebanfen waren teuflisch, wann icon, es blieb bannoch ber Thomas englifch; bann ibm, bem irbifden Engel, die baufige, beftige, verdammte und unverfcamte Geban. fen nicht allein feinen Schaben angefügt, ale benen er beftermaffen widerftrebt, fondern derentbalben bat er im himmel eine fondere Rron erworben, derentbalben baben ibm die andern anverwandten Engel megen erbaltenem Gieg berglich Glud gewanicht und gratulirt.

Was schlimme Gedanken sepnd nicht eingefallen einem heil. Makari? Makarius, der wegen fteter Rafteiung und Abbruch nichts als Sant und Bein, und dannoch seynd ihm fleischliche Gedanken, eingefallen, Makaris, der alle Tag mit häufigen Bußthränen sein Gewissen gesändert, seynd gleichwohl unsaubere Gedanken eingefallen, Makaris, dem wegen seiner Seiligkeit auch die wilden Thiere schon gethan, seynd dennoch wilde Gedanken eingefallen, Makaris, der wie ein lauterer Diener Gottes war, seynd dannoch unlautere Gedanken eingefallen, Makaris, der wie ein unschuldiges kämmtlein gelebt, seynd gleichwohl sausche Gedanken eingefallen, Makaris, dem kein anderes Kleid war, als ein sallen, Makaris, dem kein anderes Kleid war, als ein

rauher hårener Sack, seynd gleichwohl von einem muthwilligen Schleppsack Gedanken eingefallen, Matario, der ein Mann Gottes war, seynd gleichwohl weibliche Gedanken eingefallen; weil er aber dem bit seine herliche Frigen gezeigt, also hat er dessenthalben eine herrliche Frucht davon getragen, weil er dem leidigen Satan den Willen geweigert, also ist derentwegen bei Gott noch mehr Willkomm gewest; dann eine solche Belagerung zeigt, wer der Kommandant ist, solche tobende Wellen zeigen, wer der Schiffmann ist.

D wie heilig Paulus! er ist gleichwohl nicht sicher gewest vor solchen heiliosen Gedanken. D wie vorsichtig Paulus! er ist gleichwohl nicht befreit gewest von den blinden Venusbuben. D wie wanderthätig Paulus! er ist dannoch nicht los gewest von solchen blunderthätigen Gedanken: Er hat wegen solches Versuchen Gott demäthigst ersucht, aber nicht erhalten, als allein die Antwort, er solle mit diesem Arieg zu frieden seyn, mit Gottes Schutz sepe ihm dieser Streit viel nuß. Quod resistentem katignt, vincentem coronat.

Wann bann ber bollische Phantaft anch bie Phantaseien der heiligen Leute mit bosen abscheulichen Gebanken angefochten, so wird er dir noch weniger verschonen. Allein heißt es, Bursch ins Gewehr, und thue ihm einen Widerstand; mache es, wie der große Patriarch Abraham, welcher auf eine Zeit Gott dem herrn eine Anh und Widder aufgeopfert und geschlachtet; als aber die Wogel immerzu auf das Fleisch wollten sien, und selbiges suchten zu verzehren, da

bat fie ber beilige Mann moglichft abgetrieben. Abigebat eas Abraham. Wann die bellischen Rant. Boael bein Berg, als ein Gott gewibmetes Opfer fets umfloberen, und burch allerlei gottlofe Gebanten nub Eingebungen einen Butritt fuchen, fo treib fie binmeg, nicht mit Brugel die acht er nicht, nicht mit Steden. bie furcht er nicht, nicht mit Beitfden, bie fceuet er nicht, fondern fcuttle nur allein den Ropf, fo fliegen fie binmeg wie die Ducken: tommen fie wiederum. fo icuttle den Ropf mebrmal, tommen fie bunberte mal, fo fouttle fo oft ben Ropf, fag allezeit Rein, foldes Rein verbrennt ibnen den Breinigfact, alliett Nolo, foldes Nolo bangt ben Rarren bunbert Nolas und Schellen an. Sobald folche Gedanten tommen, gebente bu gleich auf bas Ropfichatteln, perweile gant und gar nicht; dann ein fleines Aufhalten ift fcon feine Unterbaltung, eine wenige Andiens giebt nach fich eine icabliche Ronfequeng. Bu biefer ernff. licen Babrheit taugt bir ein Rabel . und Boeten. Gebicht. Die Schwalm bat fich vor diefem gleich andern Bo. aeln in Balbern und Relbern aufgehalten, als fie aber wahrgenommen, bag ein Bauer auf einem großen und breiten Acter den Danffamen ausgeworfen, ba bat fie fich unverzüglich zu ben gesamten Bogeln begeben und ibnen treubergig gerathen, fie follen allen moglichften Rleif anwenden, wie fie doch mochten ben Samen, als eine ihnen bodft idablide Cad, binmeg bringen, es toftete nicht mebr Dube, als daß ein jeder Bogel ein oder zwei Rornlein mit dem Schnabel binmeg trage. Die Bogel lachten bie Schwalm aus, als eine Ginfalt, ja etliche balten fie gar fur eine unnute Somaterin, als bie ben aque

sen Tag bindurch mit Blaudern jubringe, und folgfam nicht wenig Lugen einmische; maffen noch bei ber Leuten ein teutsches Sprichwort, wann man einen gar , boflich Lugen ftraft, fo fagt man, er fcmalmet ic. Die gute Schwalm mußte folde Unbild übertragen, bann ich fab wohl, bag unter den Bogeln große Rie ael fenn, tonnte es aber aus Gutherzigfeit nicht lafe fen, daß fie nicht nach etlichen Tagen ihren guten Rathichlag wieberbolt; ja fie bat es ihnen mobimei nend au verfieben geben, wie daß der Sanf mirflid aufwachfe und folgfam noch Beit mare, folden mit geringer Dube auszuraufen. Beil aber Die anten Bogel bieruber fliegende Gedanten gemacht, und bie Sach weber reiflich entortert, noch weniger ju einem Solug gebracht, alfo bat bie vorfichtige Sowalm, fernerem Uebel ju entgeben, fich ganglich entfoloffen, bero Gefellicaft binfuran ju meiden, und fodann ibr Deft nicht mehr in Seden und Geftraus aemacht. fondern fich febr weislich in die Banfer falvirt, wie man es noch ber Reit mahrnimmt. Unterdeffen ift ber Sanf faft Manns boch aufgemachien, auch jur volligen Zeitung tommen, daß alfo berfelbe nach ausgeftandener Darre, Breche, in der alten Beiber Sande geratben, und ju einem Raden nicht obne biters Lecken promovirt worden, worand enblich ein großes, langes . breites Garn geftrickt, mit welchem nachmals viel 1000 Boael auf unterfchiebliche Danier gefangen worben. In foldem außerften Elend baben bie abrigen Boael ibre Buflucht gesucht bei der Schwalm, und felbige bemuthigft berathichlaget, wie boch ferner Gefahr und Rachftellungen vorzubengen fen? moranf aber bie Schwalm

geantwortet, daß es nunmehr viel ju fpat fepe, und batte man folden nach ibrer Ginrathung den Samen aus dem Beg raumen.

ľ

Saft es gebort Menfc? alle bofen, verruchten und leichtfertigen Gebanten, fo bir immergu einfallen, fennd nichts anbers als ein Samen, welchen ber 1 leibige Satan in den Grund beines Bergens beginnt einzuwerfen. Aber gieb um Gottes Willen Acht, gieb d Mot, bag, fofern nur ein einiges Rornl barein fallt, bag bu foldes obne einige Bermeilung wiederum aus. rotteft, fonft machft es in einem Bater unfer lang fo fart aus, bag es bic nachmals um bas ewige Bater: land bringt.

Jene zwei Schimmel und Limmel, benen noch der fleine Spisbub Rupido durch ihre alte, jabe und faft wie Pfundleder verbarte Sant feine Pfeile eingefcoffen, batten niemals in dem Luftgarten verbotene Luft und Lift gesucht, batten fic niemals binter bas grune Spalier verborgen, die weiße Renichbeit On. fanna ju fpoliren, maren nimmermehr fo frei und frech gewesen, und Sufanne als eine gartefte Lilge in Diefem Garten mit fo unverfcamten Sanden angetaftet. Wann fie bie folimmen Gebanten, fo ibnen der liftige Satan und Geift der Unreinigfeit eingeben, batten bei Zeiten, als fie noch im Samen und erften Aufidug waren, ausgerottet.

David als Rouig von Jfrael mare nie von der San geftoden worden in einem Spiel, batte nie eine fo grobe und fanische Aftion begangen, batte nie in feiner gefronten Sobbeit einen fo argerlichen Schand. fled angebangt, wann er die erften bofen Gedanten,

fo ihm von der iconen Berfabea feynd eingefallen, batte frubgeitig ausgeschlagen.

Jene faubere Dabam mare bem feufden Sofen mit dem taglichen gabichreiben fo aberlaftig gewesen fie batte mit den 10 Buchstaben Dormi mecum nicht gefucht, die Beben Gebot ju brechen, fie mare ibm nie in Mantel gefallen, mit dem fie nachmalt ibre Bosheit bat wollen vermanteln; mann fie bei Beiten die Funten, fo ihr ber Satan eingeworfen batte gedampft, und alfobalb die unguläfigen Geben fen abgewiesen. Dann fobalb ber bofe Reind burd dergleichen Gedanten autlopft, fo muß man gefconind fagen, man laffe nicht ein. Sobalb er aufangt m fingen, fo muß man ibm gleich flopfen. Gobald er feine Baaren feil bietet, fo muß man ibm gefdwind antworten, man taufe nichts. Cobald er vor bie Beftung rudt, fo muß man bie Porte jufdlichen; dann bierinfalls alleseit periculum in mora.

Wie der gerechte Joseph wahrgenommen, das seine wertheste Gespons Maria schwanger gehe, wollte er zwar an dero unbesteckter Reinigkeit zweiseln, doch sepud ihm dereutwegen gleichmohl seltsame, obschon sliegende Gedanken eingefallen bei nachtlicher Weil. Aber siehe! kaum daß solche Gedanken in sein Derzsepud gestiegen, da schiest Gott alsobald einen Engel, so ihm erschienen im Schlaf, der da sprach: "Joseph, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria dein Seeweib zu dir zu nehmen, dann was in ihr geboren ist, bas ist von dem heil. Geist ze." Warum hat Gott der herr (möchte jemand fragen) dem guten Alten nicht seinen Schlaf vergönut? Dann wann solcher

mal unterbrochen wird, so läßt er sich so leicht ht mehr locken. Es hätte der Engel in der Frühe, b vollendtem Schlaf, ihm, dem frommen Joseph, de Post können bringen. Wie daß es gleich hat sten geschehen, als ihm die Gedanken kommen? Ihuc eo cogitante etc. hier antwortet der se hl. Pabst Gregorius, daß solches Gott habe han zu unserer sondern Lehre und Unterricht, wie nämlich die Gedanken, wann sie schon nicht recht sein und scheinen, gleich und alsobald sollen mit glichstem Fleiß aus dem Wege räumen und gänziglichtem Fleiß aus dem Wege räumen und gänziglich und ihnen auch die geringste Audienz und Gehör gönnt.

Rinus, ein Ronig ber Affprier, hat fich alfo gafft in die icone Geftalt ber Semiramis, felbige, unangefeben fie von feinem boben Sans, bern einer niebern Bauernbutte, mit booftem Berigen geheiliget. Als Gemiramis vermertt, bag fie jen ihrer unermeglichen Schonbeit faft ein Gogen. fen aller Gedanten bes Rini, fo bat fie einft i ihrem guldenen Schat (verftebe Minum) eine ad begehrt, und flund folde in dem, daß er ibr ' mochte einigen Sag die volle herrichung über. en. Rinus, webl recht Asinus, verwilligt es, acte, was wollt ein Lag eine fo furge Beit fevn. is gefdiebt? Cobald Semiramis ju folder, ob. in fur; mabrenden Regierung und Bollmacht geat, bat fie alfobald befohlen, man foll gefconind obne einigen Bergug dem Ring, als ihrem Gemabl, den Ropf zwifden die Fufe legen, fo auf gefdeben.

Sep du, wer bu immer bift, geiftlich ober mit lich, weiblichen ober mannlichen Gefclechts. wan bir einige unformliche Gedanten einfallen, von bena niemand befreit, fo laffe ihnen die Dberband nich auch die allerwenigfte Beit. D Pater! es fennt fit gende Gedanten, lacherliche Phantafeien und nur ale rifche Ropeien, man weiß es icon, bag man it Driginalftucte muß mit Frieden laffen. Gine Ilm: Beit, eine furge Beil wird ihnen fobalb bie Rin nicht laffen wachfen. Ber biefer Deinung ift, bin wird nicht um ein Saar beffer geben, als Bin. Ber den bofen Gedanten nur eine fleine Derrichung erlaubt, mann folder icon nicht um bas Daupt fommt, fo verliert er bod eine Sauptface, namlich bie Gnade Gottes; maffen bes Denfchen Billen and por einem geringen Stof gleich bergab falt, und if ibm gar leicht ju pfeifen, ber obnebas jum Sanjen aenciat.

Ein armes Safel hat sich bei rauber Winters, jeit einmal in ein Loch eines hohlen Felfen reterirt, damit es gleichwohl unter diesem fteinernen Dach eine finde Rube möchte genießen. Es finnd aber nicht lang an, da kam ber Igel, dem ebenfalls das große Wetter große Ungelegenheit gemacht, und bat das Dasel gar schon und höstlich um eine Derberg. Mein Safel sprach er, es ist manniglich bekannt, da du nicht allein große Obren, sondern auch große Lick gegen den Rächsen tragest. Weil mich dann das harte und sast unerträgliche Wetter überfallen, als

a vergonne mir boch ein fleines Binferl in beiner Bohnung, folche Gnad werde ich Zeit meines Lebens nicht in Bergeffenheit fiellen. Ja funftigen Berbft, wills Gott, will ich mich mit- einer Butte Mepfel. bantbar einftellen, und die empfangenen Gutthaten in , etwas erwiedern. Das Safel fcaut fich bin und ber, , und vermertt mobl, daß ber Plag giemlich eng; gleiche wohl auf fo freundliches Erfuchen und Unbalten bat es verwilliget. Der Jgel macht fich alsobald und ohne Berweilung in das Sasenzimmerl, ficht aber nicht lang an, ba fangt er nach und nach feine Spiken und Stacheln von fich ju breiten. Das einfaltige Bafel glaubte erftlich, es ftechen ibn' die Blob, wie der Rael aber mit volliger Gewalt alle feine Baffen ausftrectt, ba bat weder Bitten noch Ermabnen etwas geholfen, fondern es mußte das arme Bafel Die vollige Berberg dem leichtfertigen Schelm überlaffen, fo boch juvor nur um ein fleines Winferl angebalten.

Wann bu willft, aber ich rath es nicht, dem Teufel durch die Gedanken das kleinste Plagel in deinem Herzen erlanden, so wirst du erfahren, daß er mit völliger Gewalt darein plagen thut. Wann du willft, aber ich hoffe nicht, dem Satan das geringste Winkel vergönnen durch die bloßen Gedanken, so verssichere dich, daß der Wille gar kein Winkelmaas werde halten. Wann du willst, aber ich glaube nicht, den bösen Gedanken nur eine kurze Zeit zulassen, so sep versichert, daß du au deinem Seelenheil verkürzt werdest. Erlaubst du ihm ein Bisserl, so wirst du schon von diesem höllischen Cerbero oder Höllenhund einem Widten.

Bif empfinden, ber bir eine tobtliche Bunde verfest Bergonnft du ibm bas geringfte Lofament. fo min fein loferer Menich merben als du. Schaffft bu ibn nicht alfobald ab, fo haft du ju ichaffen, bag bi nicht in bas emige Berberben geratheft. - Wann ale Berdammten und ewig Ungludfeligen follen aus ba Soll jur Frag gestellt werden, warum fie in biefa fenn geftoßen worden? fo murde ein jeder ben Anfant und Grund feines Unbeils an Tag geben, und befer nen, daß fie berenthalben in den ewigen Berluft ant then, um weil fie bie neibigen, geitigen, rachgierim ehrsuchtigen, boffartigen, geilen und unguchtigen St banten nicht gleich baben ausgeschlagen, fondern ben felben einige Aufenthaltung erlaubt, woburch fie folge fam in die großten und abscheulichften gafter gefallen. Dann von ben bofen Gebanken, als von einem Ur. fprung fliegen alle Gunden ber; von ben bofen Ge. Danken als von einer Mutter werden alle gafter geboren: von den bofen Gedanken, als von einer Burjel ftammen alle Diffethaten ber; von den bofen Ge danken, als von einem Gifen werden alle Unthaten geschmiedet; von den bofen Gebanten als von lauter Scheiten mirb bas bollifche Reuer angejanbet.

Wie ist aber allen diesen Uebeln zu helfen? zwal alle, auch sogar beilige Leut, vor bosen Gedanken keine Salva Guardia haben. Mein Rath ist gewest, mein Nath wird seyn, du follst als ein trugiger Christ dich vom Teufel nicht viel lassen soppen, sondern wacher brein schlagen. Aber wie kann man diese verbammten Larven schlagen, zumal er ein lauterer, obischon ein lauterer Geist ist? so weiß man auch aus

a folgender Gefdicht, daß bas Teufel ichlagen, nicht habe allezeit gut ausgeschlagen.

1

Wie der beilige Bincentius Fererius einmal ge prediget, und unter andern auch porbracht, mas Gestalten die beilige Margarita den bofen Reind, fo ibr in menichlicher Geftalt ericbienen, mit großer Ruri an. gegriffen, denselben ju Boden geworfen, und eine siemliche Zeit bart gepeinigt. Go mar eben basumal in ber Bredigt ein einfaltiger jedoch frommer Sung. ling aus Lomcarbia geburtig, welcher burch foldes angezogenes Erempel einen befondern Duth gefaßt, auch einmal ben Teufel fleif abzuprugeln; ju folchem Ende Gott den Beren oftere gang inbrunftig gebeten, er wolle ibm boch ben bollifden Gaft in menfcblicher Geffalt jufchiden, an bem er feine Sauft recht probiren, und feinen Duth fublen moge. Wie nun auf eine Beit gedachter Ginfalt in bas nachftentlegene Stadtel ober Markt-Rleden wollte und mußte geben, da hat er unterwegs ein altes baufälliges Gebau, fo viel Jahr ohne Dach gestanden, an der Strafe an. getroffen, morin er faft eine balbe Stunde, als abgefon. bert von den Leuten, fein Gebet verricht, und anbei Sott ben Allmachtigen mehrmal eifrigft gebeten, bag er doch die Gelegenheit tonnte baben, mit bem Ten. fel au raufen. Als er bann in Mitte bes Gebets beariffen, da gebt ein altes, armes, por Sunger aus. gemergeltes elendes Weib mit einer Sichel in ber Sand hinein, des Willens, bafelbft das Grae, fo banfiger als andermarts gewachsen, abzuschneiden. Raum daß er folder anfichtig worden, da bat er fich ob dero Ungeftalt in etwas entruftet, auch fich in einen

13 \*

Minkel reterirt, aleichwohl das Bers gefaßt, und k befragt, mas ihr Thun und Absehen allbier in diefen-Ort sepe? Weil aber die arme Saut von Mutte Leib gang flumm und redlos, alfo bat fie mit jomi gen Gebarben und entfeglichem Gefdrei ober Rima ibm wollen an verfteben geben, er folle bas fo ichin bafelbft aufgemachiene Gras nicht fo lieberlich niebm. Der gute Menfch verftunde Diefes frumme 36 aifter nicht, fondern glaubte ganglich, baß Gott ibn erbind und in diefer folder Geffalt ben Teufel suaeidict babe: b . bero die elende Tropfin mit aller Gewalt angegriffen, und den geworfen, erbarmlich zerschlagen und zerfrast, noch dan gefroblodet, daß er einmal den Teufel tann alfo abgofchen' ber ibm mit fo vielen und ichablichen Gedanten alfe manigfaltig nachgestellt. Baff, baff noch eines, baff, baff bu verruchter Teufel, fagte er, bu prableft, als mare bir niemand gleich, baff, baff ic. Rest bift du mit unter meine Dand tome men; indem er alfo mit bem armen, alten Beib aleichsam unmenichlich verfahren, ba fennd einige benachbarte Leute wegen des großen Gefchreies beigeloffen, den Jungling als einen Morder jum Richter geführt, bas arme und halb tobte Weib in die Berberg, and jugleich bem beil. Bincentio foldes fundbar gemacht, welcher bann alsobald bei Gott dem Allmachtigen burch sein viel bermogendes Gebet fo viel gewirkt, daß ibr burch ein Wunderwerf bie Red und Sprach tommen, und fie nach vollkommen abgelegter Beicht in Gott felig verschieden, des Junglings Einfalt aber, weil ibn ber Richter jum Strang wollte verurtheilen, bestermaffen entschuldiget. Auf folche Weis gibt es bann nicht bald die Beit und Gelegenheit, ben Teufel au folagen.

chts besto weniger ist mein einiger Rath, daß man sen verdammten, verruchten Boswicht nicht anderst traktiren als mit Schlägen. Drauf geschlagen ne Erbarmens, drauf geschlagen ohne Aushören, unf geschlagen bis es kracht, drauf geschlagen bis er die Flucht gehe. Dieses Schlagen bestehet in nichts ders als im Ausschlagen der Gedanken, im Schlaland bie Brust, durch solche Stoß wird der Teufel stoßen.

Der Evangelift Matth. am 9. Rap. regifirirt, & Geftalten ein Dbrifter in Chrifto bem Berrn aeten, und ibm webmutbig geflagt, wie daß feine mafrau Tochter (dainmal bat mans noch nicht aula geneunt), seve mit dem Sob abagnaen, worauf sbald der Beiland mit ibm fich in feine Behausung jeben, wie er aber bafelbft die Rerl angetroffen, mit großem Getos die Schalmeien geblafen, Redite etc. Da hat er dieses Gefindel alsobald bem Saus geschafft. Die Tenfel und verfluchten ifter fennd noch årgere Blafer; bann fle nicht in Schalmeien blafen, aber lauter Schelmerei einbla. burd die bofen Gedanken; bannenbero fein befferes ittel, ale dag man diefelbe trugig abicaffe, jum us hinans peitsche, und bas Berg allein bem aller. fen Befu fur eine Wohnung aufbebalte.

In bes abtrunnigen Judas Stelle und Aposteb Umt gelangt durch einhellige Wahl ber heilige Matthias.

Rach der wunderbarlichen Simmelfahrt Chriff bes herrn bat ber bl. Petrus, als ein Oberhaut ber fatholifden Rirche, die Apostel, wie auch bie ? Junger jufammen berufen, wobei auch bie überaibt nebeite Mutter Gottes ericbienen famt etlichen anbern und nach furger Predigt von bem unglucffeligen Ral des Mearioths eifrig vorgetragen, bag fie numebe jum Dugen der Rirche und jur Beforberung bes Seelenbeils wollen in ber Babl foreiten eines nenen Apostels, anftatt bes entführten lafterhaften Subas. Wie fie nun alle insgesamt, beren gegen bunbert und amangig bei einander, eine geraume Beit ibr inbran fliges Gebet verrichtet, haben fie endlich Canonice ibrer imei ermablt, benanntlich Jofephum, Barfabeam, ber eine Bruder mar Jakobi minoris und ein Be freundter Chrifft und Maria, wie bann auch Dat thiam, fo von Bethlebem geburtig, ein beftanbiger Junger Chrifti bes herrn gemefen; beibe febr fromme, beilige und verftandige Manner. Damit aber Gott ber gangen Welt zeige, bag man in Ertbeilung ber Memter, forderift ber geiftlichen Dignitat, nicht foll ansehen bas Blut und Bermanbtichaft, sondern viel. mehr die Tauglichkeit und die Berdienfte, alfo ift

Matthias durch eine vom himmel gesandte Strahle jur apostolischen hochzeit erkiesen worden, wozu ihm das ganze Rollegium, samt allen anwesenden Christen, vom Herzen gratulirt, und anbei Gott den Herrn gelobt und gepriesen, daß durch seine Gnade anstatt bes Erzschelms Judas ein so werther Mann erwählt worden.

## Bablift nicht allegeit mobl.

Die Julius ber Dritte, Dius ber Bierte, Gregorius der Reunte, Innocentius der Dritte, Rabianus und andere ju romifchen Dabften ermablt worden, ba bat ber bl. Geift in fichtbarer Geffalt einer ichnes weißen Taube, folde Babl gut geheißen. Desgleichen . ift auch geschehen mit bem bl. Bolnfarpo, Mauritio, Silario, Rurutio, Marcellino, Marcello und mehreren andern, wie fie jur bifchoflichen Sobbeit erhebt mor: Wann ichon nicht allemal dergleichen Wunder. wert geschehen, fo ift boch nicht in 3meifel gu fegen, daß nicht unfichtbarer Weise der bl. Geift in folchen Wahlen mitwirke. Was anlangt die Wahl eines romifchen Dabstes und Oberhaupts ber fatholifchen Rirche, will ich dermal nichts beiruden, indem obne. das befannt, daß erftgenannte Rirde nicht auf einem mora. fligen Grund, fondern auf einem unbeweglichen Relfen gebaut fen, auch jenige feurigen Bungen, fo uber bie Upoftel fommen, noch in den Rachkommlingen ibre Wirfung baben. Aber bei biefer bethorten und verfehrten Welt wird nicht felten einer jur geiftlichen Dignitat gelangen, ber nicht Dignus ift, wird gar ju großen Wurden kommen, der es boch nicht ift.

Da heißt es, da fagt man, da bort man, es if in der Wahl und mit der Wahl nicht gar wohl hergann Die Wahl geschicht nicht wohl, wann mu einen Idioten ermablt.

Die Die Abilifter Die Arde Des herrn von w Afraelitern erobert und in ihre Sand befommen, h. baben fie folche alfobald in ihren Sempel gefilit Raum aber, bag diefe durch die Pforte ober Siki binein gebracht worden, ba ift ihr Abgott, ber Dur genannt, bon dem Altar berunter gefallen, ben fie m andern Sag wiederum mit fonberer Solennitat a fein Ort geftellt, Diefer aber ift mehrmal burd ait liche Gewalt von dem Altar herunter geftargt morben, daß er alfo ben Ropf und Sande verlonen: Porro Dagon solus truncus remanserat, un nicits anberft verblieben, als ein gemeiner Stock und Blod. Gleichwohl haben die Philister ibn noch verehrt und angebetet. Wir fennd ber Beit, Gott fen Lob, feine unglaubige Beiden und verblendete Gobenanbeter, wie Diefe, aber bannoch geschicht es, baf wir zuweilen muffen einen verehren und gleichfam anbeten, ber keinen Ropf bat und ein lauterer Eruntus wie ber Dagon. Ja, Rornelius a Lapide foreibt, baß befagtes Sobenbild balb Menfc und balb Sifch fep geweft. wann icon. Es fommt ju Beiten- einer jn einem Amt, ber gar lauter Stockfijd, und wir muffen ibn gleichwohl verebren. Aber eine folche Babl ficht nie mobl.

Wie unfer herr den Lagarum von Tobten er wedt bat, fo ift folder den hobenprieftern nicht ein

penig in die Rase gerochen, in Erwägung, daß durch pergleichen Wunderwerk dieses Zimmermanns Sohn (also nennten sie ihn) das meiste Volk werde nach sichen, und folgsam ihnen das Interesse ziemlich geschmälert werden. Haben demnach diese Hohenpriessker, diese hochwärdigen Herren einen Rath versammstet, und allerlei Anschläg auf die Bahn gebracht, wie doch fernerm Uebel vorzubeugen sepe. Wie sie nun im besten Diskurs begriffen, und glaubten ihres Sinsus, daß sie sehr bescheid und weislich geredet haben, da richtet sich der Raiphas auf, welcher desselbigen Jahrs der höchste Priester war, und ein Oberhaupt der Synagog und völliger Geistlichkeit, und sprach nicht ohne Eroll und Widerwillen: "Vos nescitis quidequam, ihr wistet nichts."

D pfui! pfui! wie icanblich fteht es, wie ungereimt ift es, wann jemand in hohem Umt und. geiftlicher Burbe fich befindet, und den Ramen und Titul tragt Ihro Dochmurden, Ihro Gnaden, Ihre Ercelleng ac., und man ihnen ebenfalls vorwerfe, mas Raiphas ben Bobenprieftern : 3br wiffet nichts, Vos nescitis quidquam; ihr fend nicht gelehrt, wohl aber geleert; ihr fent fein Doctor, mohl aber ein Doc. Thor; ihr fepd nicht gradirt, mohl aber radirt; ihr fend mehr Lutteratus, als Literatus; ihr fend glei. der einem Stoloni als Soloni; ihr fend abnlicher einem Stallmann, ale einem Salomon; ibr fepd ein befferer Dato als Mathematifus; ihr wiffet nicht mehr aus einem Plano, als einem Becano. Doch ift bekannter ber Gaymann, als ber Laymann, ibr fend ein schlechter Ranonift, wohl aber ein guter Ranbelift: Vos noscitis quidquam etc. Die iche Rachel hat Stroh unterm Leib gehabt, wie sie it Gögenbilder verborgen, ihr aber tragt Stroh i Ropf. Der Samson hat mit einem Eselskinnbach tausend Philister erlegt, ihr könnt mit einem gann Eselskopf nichts richten. Des Josephs Brüder hala Rorn und Waizen in den Sacken gehabt, ihr alle habt haber im Ropf, und seph gar ein haber: Rom

٢

In dem obern Garn der Arche Noe fennd alleh Bogel gewest, bei euch aber ist oberhalb ein gund Gimpelnest, pfui! ihr fend Consultissimus, etne-

citis quidquam, und wisset nichts.

Roannes bat alles golten bet unferm lieben Berrn, ibn bat ber Beiland mehr geliebt und gelobt, als andere Apostel, er bat die Bruft Christi fur einen Polfter gebabt, folche Gnad ift feinem anbern begeg. net, er bat die Gerhabschaft uber die Mutter Gottes gehabt, und ift allezeit eine Lilgen reine Sunafran verblieben, er mar fvaar ein Better bes Berrn, und bannoch bat ibn Chriffus ju feinem Nabft gemacht, fondern Betrum ju biefer bochften Burde erfiefen. Warum aber biefes? barum. Ebe und bevor ber Seiland diese Dignitat und bobe geiftliche Burde con ferirt, hat er ein Eramen angestellt, und ber jum besten werde besteben, der foll ju biefem Umt gelangen. Er fragt bemnach um den andern, und gibt allen inegemein die Question auf: "Quem dicunt homines, etc.: Bas fagen die Leut von dem Sohn des Menfchen, wer er fepe? da fprachen fie: Etliche fagen, er fen Joannes, ber Taufer, etliche aber, er fen Elias, andere aber, et

fen Seremias, oder einer aus ben Propheten. Ueber foldes wird auch Petrus eraminirt, ber aber alfobald frisch beraus gesagt: "Tu es Christus etc. Du biff Chriffus, ber Gobn des lebendigen Got tes ic. Wie der Beiland bat mabrgenommen., daß Betrus in Diefem Ronturfe jum beften bestanden , und fich als einen gelehrten Theologum gezeigt, ba bat er gleich und obne einigen Bergug ibn jum Babften ermablt, bu bift Detrus, und auf biefen Relfen will ich meine Rirche bauen. Dadurch uns eine Lebr ju geben, bag wir in einer Babl die Stimmen nicht follen werfen auf einen Idioten, ber eine ichlechte Wiffen. fcaft hat, fondern auf einen Gelehrten und Bobler. fabrnen. In der Babl eines Bifchofe, eines Pralaten, eines Abts, eines Probften, eines Priors, eines Quardians ic., und mas immer eine geiftliche Burde mag genennet werden, wohl dabin trachten und gielen, ba. mit ein Gelehrter ermablt merbe. Dann mo feine Doctrin, bort ift gemeiniglich ein Ruin, und ftebet nichts fpottlichers, als wann man folden tann vor. werfen das nescitis, ihr miffet nichts.

Unser herr mit seinem göttlichen Mund hat bet dem Evangelisten Matthäo sehr schön und wohl beschrieben, wie einer soll beschaffen sepn, der ein Amt zu versehen hat: Fidelis et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, er soll nämlich treu und verständig seyn. Es ist an dem allein nicht gelegen, daß er fromm und gottselig ist, daß er immerzu im Chor sieckt, und bald die Zeit mehr mit Anieen als mit Stehen zuhringt, daß er sast alle Tag mit seinem Buckel umgeht, wie der

Prophet Balaam mit der Efelin, daß er wegen firm gen Buswerken seinem Leib ein Stief-Bater abgibt, et ist nicht genug, daß er ein gutes Gewissen hat, son dern es wird auch erfordert, daß er ein gutes Biffen habe, Fidelis et prudens.

١

Judas ein SauptiSchelm, und Betrus ein Dber haupt der fatholischen Rirche, Judas ein Urfacher bet Todes Chrifti, und Betrus bat fich anerboten, am Chrifti willen den Tod auszusteben, Judas bat unferm herrn and ber gemeinen Raffe bas Gelb geftoble. und Betrus hat fur unfern herrn ben Binsgroiden ju Rapharnaum bezahlt. Dichts bestoweniger bat bet herr und Beiland dem Juda nie einen fo barten Rila und Bermeis geben, wie bem Befro. Bie ber Ricarioth ibn burch einen falfchen Rug verrathen, ba bat ibn der gebenedeite Meifter noch einen Freund gebeißen, Amice etc. Den Beter aber bat er gar einen Satan und Teufel genennt, und zwar bagumal, als Petrus vernommen, als folle er, benanntlich Chris ftus, eines bittern Sodes fferben in Berufalem, ba bat er fich deffen eifrig angenommen, absit: bei Leib nicht herr, fprach Betrus, Diefes fen weit von bir; worauf ber fonft fanftmuthigfte Erlbfer ein finfteres Geficht gemacht, und ben Beter einen Tenfel geschol. ten, Vade etc. Sebe von mir bu Satan ic. aber gleich die Urfach biefes fo harten Pradicats. Non sapis ea, quae Dei sunt etc. Du verftebeft nicht, mas Gottes ift.

Auf folche Weis hat Chrifus eine großere Gebuld gehabt mit dem gottlofen Juda, als mit dem Petro, fo dajumal einen Ignoranten abgeben; fogar

kann Gott nicht leiden, wann eine geistliche Obrigkeit nichts verstehet, absonderlich, wann sie nicht verstehet, was Gottes ist, wann sie keiner einigen geistlichen Wissenschaft kundig; wann sie besser und mehr weiß um die Nuß, als um das Jus; wann sie aus Mangel der Wissenschaft alles den Ministern und Bediensten überläßt, so nachmal mit der Justiz versahren, wie die Brüder mit dem Joseph, den sie um das Geld verkaust; wann sie sich in der Rath. Stube nur mit dem Ja buckt, wie die Mäntel in einem Haus. Krippel. Pfui!

Ein Efel, und Meifter Langohr bat auf eine Beit wahrgenommen, wie ein fleines Sundlein mit Ramen Bellamor febr viel gelte bei feinem Berrn, um weil es mehrmal mit ben Rugen an den herrn auffpringt, und allerlei fcmeichlerifche Geberden zeigt; da gedachte der grobe Trampel, er wollte es dem luftigen Bellamor nachthun, und aller gleicher Geftalt beffer bei feinem Patron in Gnaden ju Fommen, und etwan funftig im Rufter eine dorvelte Vortion ju erhalten, weil er boch bisbero im ichlechten Ronvict geweft. Sobald aber ber affatische Phantaft Die porderen zwei Rufe bem Berrn auf die Uchfel gelegt, und mit den langen Spigobren die Baroquen herunter gehebt, da hat fich der herr diefes fo gro: ben Liebkofens bedankt, und folche Rortefie mit einem Brugel bestermaffen erwidert. Die Rabel will nichts anders fagen, als, es foll ein feber bleiben, wer er ift, und wann ein Efel fich icon befleißt, eines andern fein Thun und Laffen nachjugabnen, fo ftebt es ibm gang nicht an, und wird allemal ale ein Efel erfennet.

Wann ein Ibiot ein plumper Janorant burd unvorfichtige Stimmen und Wahl zu einer Dignitit erhoben wird, fo wird er gwar in allmeg frachte wie er es moge andern nachthun, er fleidet fich aleid andern, und muß der doppelte Taffet ben einfachn und einfaltigen Tropf bedecken, er lagt ben Bart nad ber Modi reformiren, ber ohnebas Rafus genug ift. er ichickt fich allgemach in die Reputation, und finet ben Alt, der vorber einen fo niedern Daß gefrugen: aber es will ibm doch nichts anfteben, aus ben Borten und Werfen mertt man, daß der bolgerne Rim per, auf dem die muthwilligen Soldaten auf bem Plag muffen reiten, fein nachfter Bermandter fen. Aus feinem Disturs thut man mabrnehmen, bag am Balm. tag fein vornehmftes Reft fene, und bleibt in allmeg ein Efel, worvon nachmals der Refpett bei ben Untern in Berluft gebet, mancher verschmitter Gefell und arger Bogel ibn binter bas Licht fubrt, ber gemeine Bobel ibn verbobnet, bas Umt fpottlich ver richt wird, und das gange Gebau unter einem folden Strobbach Schaden leidet; Ignorantia enim est erroris Mater.

ţ

Ich habe von einem bergleichen Ignoranten gelesen, was Gestalt er burch die große Willsahrigkeit
seines Königs zu einer geistlichen Würde sen erhoben
worden, unangesehen er die Schwindsucht im hirn
gehabt. Es ist ihm gangen wie der Musik, welche
aus allen Noten das La zuhöchst sest, ut re, mi,
fa, so, la. Also gelangt auch mancher La Leeter
Rops, La Lapp, La Laller, La Lauser, La Lackendres
schoff z. durch blindes Gluck in die Sobe. Well

erftaedachter Idiot ju dem unverbienten Umt fommen, und andere Boblverftandige und Gelehrte das Rur. were gezogen, alfo haben fie dem Ronig mit artlicher Manier folche Efels Promotion ju verfteben geben. Und weil fie mußten, bag er in etlich Tagen bas . Sochamt mußte gar folenniter bor dem Ronig halten, , fo haben fie in aller Still in dem Defbuch amet einige Buchftaben ausgefragt, in der Rollecte fur den Ronig, namlich das Fa, da famulo tuo Regietc. Weffenthalben ibre neue Sochwurden, die obnedas auf ber lateinifchen Schuler,Bant wentg Schiefer eingezo. gen, gang bell und flar gefungen: Da -mulo tuo Regi; woraus der Ronig fattfam fonnte abnehmen, wie ubel er ben Ibioten in foldes Umt gefest. Da. bero lamentirt ber weise Salomon gar recht mit bie fen Worten: Es ift ein Unbeil, bas ich unter ber Sonne gefeben bab: mas fur ein Unbeil? namlich ein Marr boch liegt in großen Burben. Wohl ein großes Unbeil.

Eine Bahl geschieht nicht mohl.

Wann man einen bosen und tadelhaften Men.
ichen erwählt. Eine leichtfertige Krotte, ein verdamm,
tes Gestügelwert, eine verruchte Ritteltaube, ein vermaledeites Vieh, eine nobilitirte Bettel, eine adeliche Bestie, eine teuslische Tänzerin ist Herodias gewest,
welche mit ihrem Hupsen und Springen den Herodes
also eingenommen, daß er ihr das halbe Königreich
derenthalben zu einer Schenkung anerboten, sie aber,
uneracht der Weiber Sinn auf den Gewinn gehet,
und Divitiae generis Feminini, auch das Weib. lein im Evangelium bas gange Saus ausgefelt bamit fie nur ben verlornen Grolden wiederum mid finden (fein Lebtag that fich ein Mann deffenthale nicht fo viel bemuben) unangefeben ber Geis in Be bertleibern baber geht, fo hat boch biefe Berobit auch fogar bas balbe Ronigreich geweigert und t Wind geschlagen, fondern allein begebrt von bem k rauschten Berodes Caput Joannis etc., bas hum Joannes des Taufers. Warum aber, s verflucht Biefer! das Saupt? Wann bu und beine faulet. Mutter battet doch wollen verhindern , dag biring ber Joannes nicht mehr ju hof mit feiner Dreint euch verdrießlich fen, fo hattet ja Fonnen bei dem Ronig auswirfen, bag ibm bie Bunge mare ausge fcnitten worden. Dichts anders, fagt biefe, verlange ich, als das Saupt Joannis. Diesen Auschlag bat der Teufel ihr geben; dann, gedachte er, wann bas Saupt bier ift, fo ift alles bin.

Diese höllische Larve braucht noch auf heutigen Tag solche Arglist und besteißt sich nur, wie sie dem Haupt in einem Land, in einer Didzes, in einer Stadt, in einem Rloster, in einer Gemein könne schaben, und dasselbe zum Fall bringen. Daber sitt er gar oft in Witte einer Rathestube, und wendet allen möge in Witte einer Rathestube, und wendet allen möge lichsten Fleiß an, wie er die Stimmen möge auf einen lasterhaften kuppeln. Obschon, sagt er, diese N. ctliche Untugenden an sich hat, so ist er doch au bei ein stattlicher Wirth, in großem Ansehen bei jedermann, eine Person von einer Autorität 2c., und wann er wird zu dieser Dignität und Amt gelangen sodann wird er sich besser in Obacht nehmen 2c.

Si si, da mihi Caput etc. Sab ich einmal, benkt ber Satan, bas Saupt, ben andern Leib will ich gar leicht zu Boden werfen; bann eine schlimme Obrigfeit hat selten fromme Untergebene. Wann in einem Saus oberhalb einregnet, so leiben die untern Zimmer ebenfalls Schaben.

Unfer lieber Berr und Beiland ift meiftens bei dem Bolf in gutem Ramen und Unfeben geweft, biefes ift ibm in folder Menge nachgefolgt, bag er gezwungen morden, die Predigt ju halten nur auf großen Selbern, unter bem freien himmel; jumal die Tempel und Synagogen weit ju eng maren, ja fogar mußte er wegen des großen Gebranges in ein Schiffel fei: gen, und bon bannen, als einer mankenden Rangel, Die Bredigt verrichten und bas gottliche Wort vor-Bas noch mehr, fie, benanntlich bas Bolt, bat ibn furjum wollen ju einem Ronig ermablen, fo werth und angenehm mar er bei dem Bolf. Gleich. wohl aber haben fie fich weit verandert, und nach: mals vor dem Pallaft des Pilati überlaut aufgefdrien: "Crucifige etc., Rreusige ibn, freugige ibn." D ibr Schelmen! wie bald wird ein Gras ju Scu? Eure Gemuther fennd bem Aprilmetter befreundt, ihr fend fo beståndig, wie ein Schneeballen in einer Roften: pfanne; vorher fo gut, und jest wollt ihr Blut, vorber habt ihr gefchrien: gebenedeien, jest laßt ihr boren vermaleveien, Maledictus, qui pendet in ligno. Vorher lauter Freunde des herrn, jest lauter Seinde deffelben. Wie foinmts? Daber fommts. Sie fennd ja allezeit Chrifto mobl gentigt gewesen, ibn febr lieb und werth gehalten; wie fie aber baben wahrgenommen, daß ihre geistliche Obrigkeit ihn such aus dem Weg zu raumen, so seynd sie gleich auch in dero Fußtapfen getreten, ihres Gelisters worden. De her sucht der bose Feind nur, wie er einen Lasten haften kann in die Höhe bringen, und zu einer Obrig. keitsstelle promoviren; dann ihm ganz wohl bekannt, daß, wann das Haupt Schaden leidet, der ganze abrige Leib nicht wohl stehe.

Merkt mobl ihr geistliche Obrigfeit, ibr ferd ein Sals der Erde, fpricht unfer lieber Berr, ein Gal und feine Guls, feine ichmeinene gar nicht; ben ener Bandel foll rein fenn und nicht fauifc. fend ein Licht der Welt, fagt ber Beiland, ein Licht und feine Lichtpuger, ber andere pugen und faubern will, und ftedt felbft voller Unflath. Ihr fend Goafbirten, fagt ber Beiland, Schafbirten und feine Schlafs birten, Die mit ihrer Saumseligfeit Die Untergebenen jum Berberben bringen. Ihr follt fepn wie ein Rebel, wann folder in die Sobe fleigt, da wird er fein fcon glangend; wie ein Rebel, fage ich , nicht wie ein Rebulo, ber mit Mergernuß die Untergebenen gur Rachfolge giebet. Ihr follt fenn wie ein Bachter über bas Bolf, wie ein Bachter, fpric ich, und nicht wie eine Bachtel, die voller Geilbeit fiedt, und um ben Leib ju maften fich befleißt. 36r follt feun wie ein Spiegel, worin fich alle fonnten erfeben, und Die Tugenden erlernen, wie ein Spiegel, fage ich, und nicht wie eine Spiegelfechterei, badurch bas Bolf verblendt und betrogen wird.

Ich weiß ein Ort, wo einer durch mehrere Stimmen, jedoch unverhofft, ift ju einem Umt und

Dignität erwählt worden, da boch andere in Quantitäten und Berdiensten ihn weit überstiegen. Als ich einen und den andern derenthalben befragt, bekam ich jur Antwort: Erstönne den Trunk wohl übertragen und perfekt sausen; weil ohnedas selbiges Ort von den Gästen überloffen wird, also haben sie ihn sür den tauglichsten erkennt. Das kam mir seltsam vor, absonderlich weil ich gewußt, daß Woses vom Wasserseine Promotion bekommen, dieser aber vom Wein.

Erftgebachter Dofes ift eine rechtschaffene Obris. Peit geweft; als biefer mit den Safeln der gottlichen Gefete den Berg berab gestiegen, und jugleich mabrgenommen, wie das muthwillige Bolf ein gulbenes Ralb fur einen Gott anbete, ba hat er alsobald burch gerechten Born bie fteinerne Safel gertrummert, bas gulbene Ralb mit allem Ernft gefturgt, und es ju lauter Pulver verbrennt. Es ift fich bieffalls bochft gu bermunbern, daß unter fo viel taufend vermeffenen Ifraelitern, wornnter viel und viel Saupt. Schelme gewesen, feiner ein Maul aufgetban, da fie doch ibr meiftes Gut ju folden Gogen gefpendirt. Wie tommts, daß nicht einer ober der andere dem Mofes in die Urm gefallen, ober wenigft bart jugeredet, daß er mit foldem foftbaren Metall fo ubel verfahre : und mann biefer falberne Gott boch foll fo fpottifch tranchirt werden, fo mare es ja beffer, bag man die goldene Scherm oder Trummer wieder dem Bolf laffen gufommen, und folgsam bie Beiber wieder einige Urm Banber und Obren Gebang Fonnte machen laffen, fouft werden neue Untoften aufgeben, und mo nehmen und nicht fiehlen? die Weiber wollen geziert fenn. 3a

was alles Wunder vergrößert, ist dieses, daß kein a niges Weib, sumal unter so viel tausend viel bist werden gewesen seyn, ihm, dem Moses, derenthalba hat ein boses Maul angehängt; ich hatte es den Moses nicht gerathen, daß er solches zu Wien ar dem Graben hatte probirt. Weder Weib noch Man aus einem so häufigen Volk ist dem Moses zuwide, gewest, sondern alle insgesamt ganz züchtig gestandt wie er ihr goldenes Kalb also zernichtet, warum die see ihr goldenes Kalb also zernichtet, warum die ses? darum, wohl gemerkt, ihr Obrigkeit, darum. Dieser große Mann Gottes hatte dazumal wegen der Ansprach, so er auf dem Berge mit Gott gestihrt, einen Glanz und Schein auf dem Rops, und darum ist das Volk so züchtig gewesen.

Bann die Dbrigkeit und Borfieber einen Gela baben, wann fie fromm und beilig leben, fo ift tein Ameifel, daß nicht auch Bucht und Ebrbarteit bei ba Untergebenen werde fenn. Die Chriffus der Berr in bas Saus Bachai eingetreten, da bat er fic alfobalb verlauten laffen, Diefem Daus feve bermal Beil wie derfahren. Man weiß aber nur von der Bekehrung Zachai, nach laut der der Evangeliften, in ihm aber if das gange Saus bestanden, wird alfo mehr Leut mo Bediente vermuthlich gehabt baben, die ibm gu feinen Partiten nicht ein wenig an die Sand gangen. Bieler Bebrer Meinung ift es, bag fich alle im gangen Dan befehrt haben; dann wie fie gefeben, daß Bachaus ihr Saus herr Batron und Dbrigfeit jum Rreus Friecht, jo baben fie unichwer demfelben nachgefolgt; bann gemeiniglich nach bem Original der Obrigfeit fennd bie Untergebenen abcopirt. Beffenthalben ber außerfte

Bleif anzuwenden in einer Bahl, bamit doch ein From. mer und Tugendsamer moge ermablt werden.

Samuel foll aus Befehl Gottes einen aus ben Soonen Ifai jum Ronig falben in Ifrael, aber mas fur einen? Der erfte, fo bergufommen, mar ber Eliab, ein großer, ein schoner, ein maderer, ein junger, ein frifcher, ein braver Rerl; barum glaubte ber - Prophet ichon, diefer fene von dem Allerbochften jur Rron erfiefen, nimmt bemnach bas Gefcbirr, worinnen das Del mar, und wollte ibn jum Ronig falben, aber nicht ein Tropfen wollte berausfließen, er febrt es unterlich, überfich; aber bas fonft fluffige Del mar fo balsftarrig, daß es auf feine Beis fliegen wollte; Samuel befommt jugleich einen Bericht von Gott, wie bag diefer nicht ermablt fene, und er foll nicht anseben die große Statur, die gefunde Ratur, Die fcone Positur biefes Menfchen, fondern vielmehr bie Tugenden.

Gute Tugenden, ein heiliger Wandel, unstrafliche Sitten, ein vollkommenes Leben, sollen einem die Staf; sel seyn zu hoben Dignitaten. Die Leiter Jakobs hat Gott der Allmächtige selbst gehalten; aber wann je, mand Lasterhafter in die Sobe steigt, da hat der Teu; sel die Leiter. Die Obrigkeiten sollen sein beschaffen seyn, wie jener Bischof zu Mes. In dieser berühm; ten Stadt, soll in der vornehmsten Atrebe daselbst eine Tasel seyn, welche ein Engel vom himmel dem ersten Bischof desselbigen Orts gebracht hat, auf selbiger seynd die Namen aller Bischofe, so alldort gewesen seyn, und noch inskunftig werden seyn, jedoch mit einem einigen Buchkaben, und zugleich mit diesem

Unterschied, daß ein Buchftabe zuweilen mit Gold ge schrieben, einer mit Silber, etliche wohl auch mit Metall, ja sogar mit dumpern Blei. Aus welchen sattsam abzunehmen, was ein jeder werde für einen Wandel sühren. Als nun Theodorifus, des großen Raisers Otto Anverwandter, zu obgedachtem Mes zu einem Bischof erwählt worden, in besagter prophetischen Tafel aber seinen Nam gefunden mit Silber geschrieben, so hat er sich ernsthaft verlauten lassen, daß er dieses Bischof: Amt dergeftalten emfig adminsstriren und verwalten wolle, daß Manniglich ihn unde würdig schäsen, daß sein Nam solle mit goldenen Buch staben geschrieben werden.

Ein folder und fein anderer foll in einer Babl Die mehrften Stimmen baben, ber fein gulbene Sitten und Tugenden an fich bat. Da foll man nicht an: ichanen, um weil einer von einem auten Saus, und nachmals thut ubel haufen. Bas nugt es, mann einer etliche bundert Sabr ift gewesen im herrustand, und weiß nicht einmal ju berrichen über feine Gemuths. Anmuthungen und Sinnlichkeit? Bas fruchtet es, wann einer auch 6 offene Selme im Bappen fuhrt, und anbet wie ein offener Gunder lebt? Bas trage ein, wann einer icon vom guten Geblut, und foamt fich boch nicht Uebels ju thun? Unter ben erften, fo von Chrifto jur apostolischen Dignitat fepud erhoben worden, fennd in der Wahrheit wenig Edelleut geweft. Sofern aber eine adeliche Berfon aute und dem Adel fonft billig anftanbige Qugenben bat, ift es recht und loblich, daß ein Saus der Butte vorgezogen werde. Bumal bekannt, bag fo viel taufend beilige Bifchofe,

4

Shafhirten. Es hat ja wenigst ein einiger Engel sollen denselben solche hochwichtige neue Zeitung über, bringen und andeuten; aber der neugeborne Heiland hat ihrer ganz und gar nichts geacht, aus Ursach, die seynd dazumal alle in ihren Federnbetten gelegen, has ben geschlasen wie die Raken. Wer obbemeldte vier Hirten in der Gegend Bethlebem seynd wachsam geswesen: Erant Pastores in eadem Regione vigilantes etc.

Wachbare hirten sepnd wadere hirten, solche will Gott haben, nachläßige hirten seynd nicht zu. läßige hirten, solche will Gott nicht haben. Daher pflegt man denjenigen, so in dergleichen geistlichen Aemtern siehen, allezeit in der Ueberschrift des Bries suzuschreiben: "Abbati, Praelato, Priori, Quardiano etc. vigilantissimo," das heißt: "Pastores in eadem Regione oder Religione vigilantes."

Die ersten, so der Herr Christus zu dem Aposstelamt, welches eine hobe geistliche Dignität ift, berrusen hat, waren Petrus und Andreas, beide Brüder, beide Fischer und beide dazumal in wirklicher Arbeit begriffen in dem galiläischen Meer, welches wohl in Obacht zu nehmen, spricht der beilige Ehrysologus Serm. 28. Er hat zu diesem Officium und Amt keine schläfrigen Leute, keine Zärtlinge und Polster, huter, keine Studenhocker und Kaulenzer erwählt, sondern die er in wirkicher Arbeit angetroffen, die der harten Arbeit schon gewohnt, damit sie also desso besser die apostolische Charge, worin nichts als Mühe und Wachsamkeit, vertreten möchten.

Es ift einer geweft, schreibt der bl. Bincentins Abrab. a St. Clara fammtl. Berte. VL. 14

feinem gottlichen Mund den herrlichen Titul Pe erhalten? Freilich wohl, aber dasmal ist er werth, daß man ihn sollte Peter schelten. Rit Peter, ja wohl Peter, dasmal gar nicht Peter; de dieser Name will so viel sagen als ein Haupt r Obrigkeit der Rirche, weil er dann dazumal so schrigkeit der Rirche, weil er dann dazumal so schrigkeit der Rirche, weil er dann dazumal so schrigkeit der Brigkeit nennen; also soll a Obrigkeit immerzu wachsam sepn.

ŧ

Die Gottes Gobn aus der unbeflecten fut frau Maria geboren ju Bethlebem, ba baba ich febr viele Wunderbinge jugetragen. Erftlich ift in uniablbare Unjabl der Engel vom himmel berabge fliegen, und das neugeborne goldene gottliche Rind nit allerlei lieblichen Gefangen anftatt bes Mig Dupeja Nachmals ift ber giemlich tiefe Schnee iv. vermebrt. felbiger Gegend augenblicklich verfdmunden, und erfdiem! Die Baume mit Blube und Blattern, Die Erde abn' mit den iconften Blumen befleibet und gleichfam gi fcmudt, wovon die Sirten deffelbigen Ortes, nach dem Thurm Sader genannt, allerlei Rrangel und Bi fchel gebunden, folche famt etlichen jungen Lammlin dem neugebornen Meffias bemutbigft überreicht. 2001 Aussag Reinaudi follen nur vier Sirten gewesen leon benanntlich Michael, Uchael, Epriafus und Stephannt Warum daß der gebenedeite Beiland, gleich als a auf die Welt fommen, nur biefe Birten au fich ge jogen, warum nicht aubere? Es maren Dazumal w. Bernfalem mobl vornehmere Dafiores und Sirtis nemlich die Sobenpriefter, welche fogar Geelenbirte abgeben, fo glaublich meit mehr ju achten, als bi

Jakobo, als fie, mittels ihrer Mutter, um ein Ame supplicirt; es war aber ein Relch des Leidens. Absonderlich aber sollen alle diesenige, so in dergleichen Obrigkeit. Stellen fisch, (bat wollen sagen schwissen), neben andern guten Bistein den Fenickel, Foeniculum auf Lateinisch; jumalen die Medici und Arzneierfahrene vorgeben, daß nichts bessers und heilsamers vor die Augen sey, als der Fenickel, welcher das Gesicht über alle Massen klar und scharf macht. Wer soll und muß dann bessere Augen haben, als die Obrigkeiten, welche zu allen Zeiten mussen, als die Obrigkeiten, welche zu allen Zeiten mussen offen siehen, und wann sie die wenigsten Mängel der Ihrigen mit Fleiß oder auch Saumseligkeit übersehen, so mussen sie der renthalben Rechenschaft geben am jüngsten Lag.

Jener Morber, so begangener Missethaten halber auf der Seite Christi an das Kreus geheft worden, hat sich selbst nicht getrauet selig zu werden, wann er soll seinem Mitsameraden etwas unrechts übersehen; dahero wie selbiger Boswicht, versiche den linken Schächer, gotteslästerliche Wort geredet, da hat er, nämlich der Dismas, ihm derenthalben einen Verweis geben, und von solchem Uebel abgemahnt, und ihn darum gestraft, Neque tu etc. Du fürchtest auch Gott nicht.

Wie weniger kann eine Obrigkeit selig werden, wann fie denjenigen etwas übersieht, über welche sie als ein Seelenhirt gesetzt worden. Solche müssen wissen, daß das Wort Superior von dem Super herrührt, und nicht von der Suppe, Super aber regiert einen Accusativum, und wer wird am jung, fen Tage mehr accusit und angeklagt werden, als

Ferrerius Dom. 9 post Pent. c. 2., ber laus Beit bat gesucht und alles versucht, wie er boch mie jur bischoflichen Dignitat und Burbe gelangen. Ghat endlich fo lang gefischt, bis er ben Dechtenfor ertappt. Als er nun offentlich in Gegenwart viele Umftebenden befragt worden, ob er noch gefinnt fo Difchof ju merben? Das bann, mar bie Antwert. Es murbe ibm fernere, wie pflegt ju gefcheben, wie getragen, ob er wolle am jungften Egg Rechenicult geben von allen feinen untergebenen Seelen? Nola faat er, ich will nicht; die Unmefenden fagten in er wiffe die Beremonien nicht recht, er foll fprede Volo, ich will, nein gab er mehrmal jur Antwort. ich will aber nicht, und schuttelt den Ropf, als mare ibm ein Dujend Befpen brauf gefeffen; warum er aber mit folder Dube und Gorafaltigfeit folde Burde gesucht habe? ift weiter die Frag gewesen, darauf er geantwortet, daß er nicht gemußt, daß foldes Umt fo fcmere Laft auf fic babe. 3ch, fagt er, bin ber Meinung geweft, es gebore nichts mehrert daju, als aut Effen und Trinfen ic.

Ich bin ebenfalls der Meinng, daß zu einer geistlichen Burde nichts weiters erfordert werde, at Essen und Trinken. Essen und zwar eineziemliche Portion. Der Jonas, dieser ungehorsame Prophet, war einem Walfisch ein ziemlicher Brocken, aber eine solche Obrigkeit muß noch größere schlücken, wann er dem Amt doch will recht und unsträstich vorstehen. Det Trinkens hat er den Uebersluß, und muß er immerzu Bescheid thun aus dem Kelch, welchen Christus der herr benen zweien zehedässchen Sahnen Joanni und

fich felbft ein Ohr abgeschnitten, bamit er untauglich au diefem Umt moge erkennet werden; dann er furchte, baß er in ber Soh nicht moge falvirt werben. Der beilige fprifche Ephraim, wie er mahrgenommen, daß er von dem gesamten Bolf jur bischoflichen Burde gesucht murde, bat fich gang narrifch gestellt, und wie ein Unfinniger auf dem Plat berum geloffen; er traute halt nicht, in der Sobe falvirt ju merden. Marren gibts bei ber Beit genug, aber wenig folche: Non possum in monte salvari. Der beil. Die lammon follte furjum Bifchof ju Geras werden. Beil er aber bes einfamen Lebens icon gewohnt, und viel Jahr in feiner Bell verschloffen gewefen, gleich einem Seibenwurm, ber fich felbst ein Kerkerl verfertiget, auf daß er Glugel bekommt, wormit er in Die Bobe tonne fliegen. Alfo wollte ber beilige Dann fich fo bald auf diefe angetragene Burde nicht erfla. ren, sondern bittet um ein Berichub auf bren Tag. Unter folder Zeit hatte er unaufhorlich Gott erfucht. er wolle fich boch erbarmen, und ibm lieber bas Le. ben nehmen, als diese Dignitat geben; worauf ibn Gott erbort, und ale den dritten Tag die Leut mit großer Ungeftum ibn jum Bisthum gefucht, ba baben fie den beil. Mann todt gefunden. Go voller Gefahr ift die Burde und Stelle der Obrigfeit. Ge. wiß ift, gewiß bleibt es, daß die menigften in ber Sobe falvirt werden. Gewiß ift es, daß fehr viel Dbrigkeiten emig verloren geben. Der beil. Joan. Chryf. brobet noch fcarfer, indem er fpricht: "Miror, si potest salvari aliquis rectorum. Dieser große beil. Lebrer will ju versteben geben, daß die meiften

die Superiores und Obrigfeiten, benen ber Beiland Besus seine Seelen als einen kostbaren Schatz anvertraut?

Der gerechte Loth ift burch die Engel aus ber fundigen Stadt Sodoma famt Weib und Lochtern geführt worden, damit er nicht mit ben lafterhaften ! Inwohnern ju Grund gebe. Als fie nun auf einen Berg gelangt, und die Engel die guten Leute in eine Sicherheit gefiellt, ba wollte ber fromme Loth noch nicht trauen, und lagt fich vernehmen, er moge is ber Sobe nicht bleiben, er furchte, daß er ebenials au Grunde gehe. Non possum in monte vari etc. Biel und aber viel vollfommene Manner baben mehrmalen die anerbotenen Dianitaten und Burden möglichster Weif geweigert; dann fie baben fich nicht getrauet, mit dem goth in der Bobe falvirt ju merden, weil Super einen Accusativum regiert. Calestinus der Runfte, nachdem er etliche Monat ro: mifder Pabft gemefen, und diefe boofte Burde auf Erden eine fleine Beit befeffen, bat gang freiwillig Dieses gottliche Umt von fich gelegt, und das einfied lerische Leben wieder antreten, er bat fich micht go trauet, in der Bobe falvirt ju werden. Rlemens ba Bierte, romifcher Dabft und Stattbalter, bat bem englischen Thoma von Aquin bas neapolitanische Ery bisthum ernftlich angetragen, fo aber auf alle Beis mit allem Bleiß, als eine gar foabliche Gpeis geweigert, er getraute fich nicht, in der Bobe falvirt ju werden. Der beilige Monch Ummonius ift ju Rom gleichsam gezwungen worden, ein Bisthum anzuneh: men, welches er aber nicht allein abgefchlagen, fondern

fich felbft ein Ohr abgeschnitten, bamit er untauglich au diefem Umt moge erkennet werden; dann er furchte, baß er in ber Soh nicht moge falvirf werben. Der beilige fprifche Ephraim, wie er mahrgenommen, daß er von dem gesamten Bolf jur bischoflichen Burde gesucht murde, bat fich gang narrifch gestellt, und wie ein Unfinniger auf dem Plat berum geloffen; er traute halt nicht, in der Sobe falvirt ju werden. Marren gibts bei ber Zeit genug, aber menig folche: Non possum in monte salvari. Der beil. Die lammon follte furjum Bifchof ju Geras merden. Weil er aber bes einfamen Lebens icon gewohnt, und viel Jahr in feiner Bell verschloffen gewesen, gleich einem Seibenwurm, ber fich felbst ein Kerkerl verfertiget, auf daß er Glugel bekommt, wormit er in Die Bobe tonne fliegen. Alfo wollte der beilige Mann fich fo bald auf diefe angetragene Burbe nicht erflaren, sondern bittet um ein Berfchub auf bren Tag. Unter folder Zeit hatte er unaufhorlich Gott erfucti er wolle fich boch erbarmen, und ihm lieber bas Le. ben nehmen, als biefe Dignitat geben; worauf ibn Gott erhort, und als den britten Tag die Leut mit arober Ungeftum ibn jum Bisthum gefucht, ba baben fie den beil. Mann tobt gefunden. Go voller Gefahr ist die Burde und Stelle der Obrigfeit. Ge. wiß ift, gewiß bleibt es, daß die menigften in ber Sobe falvirt werden. Gemiß ift es, daß febr viel Dbrigfeiten emig verloren geben. Der beil. Joan. Chrns. drohet noch schäffer, indem er spricht: "Miror, si potest salvari aliquis rectorum." Dieser große beil. Lebrer will ju verfteben geben, bag bie meiften

von der Sobe in die Niedere kommen, und ewig userunde gehen. Was bat doch den Jakob, welcha so lange Jahre einen treuen, emfigen und forgkältigen hirten abgeben bei dem Laban, was hat diesen reich gemacht? Richts anders, als die Ruthen, welche er ins Wasser gestellt. Was macht aber die mehresten Obrigkeiten und Seelenhirten so arm, ja ewig arm selig? Was anders, als man gar keine Ruthen bei ihnen sinde, keinen Ernst noch Straf, wormit sie die Uebertreter juruck halten, sondern viel Fehler und Mishandlungen übersehen, und mit dem Politics ein Aug zudrucken, da sie doch mehr mit dem Argo hum dert haben sollen.

Der machtige Ronig in Gyrien Untiodus, ift mit einer Urmee von dreimal bundert taufend ju Suf, sweimal bundert tausend zu Pferd miber die Romer gezogen. Wer foll nicht glauben, daß Antiodus mit einer folden Rriegemacht werde victorifiren? forberif barum, weil der romifchen Goldaten Anzabl viel ge ringer, und bero Macht weit fcmacher. Richtsbefisweniger baben diefe lettern das Feld erhalten, den Antiodum auf das Saupt geschlagen, und voller Triumph und Sieg nach Saus gefehrt. Daß aber diefer fprifche Monarch bas Rurgere gezogen, war ib gende Urfach: Denselbigen Tag, als die Schlacht bat follen geschehen, bat es von Frube an bis auf die Nacht aneinander geregnet, worvon die Gennen ber fprischen Schregbogen bergeftalten gemeichet, bag fie untauglich und unfraftig morden, die Afeil abzudrucken. Diefes mar die gange Urfach eines fo großen Berlufts. Lafte euch gefagt fenn, ibr Obrigfeiten, bag euer fo

viel mit famt den Untergebenen ewig verloren geben, ift anch feine andere Urfach, als weil die Gennen der Bogen gar ju weich fenn: 3hr fend ju meich, und ftraft nicht, ibr fend ju fcblafrig, und ermabnt nicht, ihr fend ju nachläßig, und verbeffert nichts; Die Bolf freffen Die Schaaf, bas Unfraut machet un: ter dem Baigen, der gute Saame wird von den Bo. geln aufgezehrt, ber Wein. Garten leibet Schaben von ben Ruchsen, die tofiliche Margarite wirft man ins Roth, die Braut Chriffi wird anderwarts verfuppelt, die Seelen geben ju Grand, und die Obrigfeit tft ein Sund, fo ba nicht bellet, ift ein hirt, fo nicht butet, ift eine Ubr, fo nicht zeigt, ift eine Glocke, fo nicht klinget, ift ein Bachter, fo nicht aufschauet, ift ein Gartner, fo nicht ausrott, ift ein Buch, fo nicht befdrieben, ift ein Chor:Regent, fo fein Talt gibt, ift ein Deffer, fo nicht ichneidet, ift eine Fackel, fo nicht leucht, ift ein Dos, fo nicht giebt, ift ein De. gen, fo nicht fecht, ift ein Stud, fo nicht geladen, ift ein Sammer, fo nicht folagt, ift ein Sabn, fo nicht frabet ic. D webe folden ichlafrigen hirten! Es ware taufend und taufendmal ju wunschen, bag bie Obrigfeiten bem Teufel mochten nachfolgen. Bie ? Defer verlangt nichts anders, fucht nichts anbers, be gehrt nichts anders, als die Seelen: Da mihi animas, caetera tolle tibi.

Es geschieht gar oft in einer Wahl, daß bie mehresten mit ihren Stimmen auf benjenigen zielen, so ein guter Mann, welcher laßt das krumme grad sepn, ein, ein frommer Rolumbus, der keine Gall hat, ein Ralender, in dem kein trubes Wetter, ein Gar

won der Sohe in die Riedere kommen, und ewig userunde geben. Was bat boch den Jakob, welche Grunde geben. Was bat boch den Jakob, welche so lange Jahre einen treuen, emsigen und forgkaltign hirten abgeben bei dem Laban, was hat diesen reig gemacht? Richts anders, als die Ruthen, welche er ins Wasser gestellt. Was macht aber die mehresten Obrigkeiten und Seelenhirten so arm, sa ewig arm selig? Was anders, als man gar keine Ruthen bei thuen finde, keinen Ernst noch Straf, wormit sie die Uebertreter zurück halten, sondern viel Fehler und Wishandlungen übersehen, und mit dem Politics ein Aug zudrucken, da sie doch mehr mit dem Argo hundert haben sollen.

Der machtige Ronig in Sprien Antiodus, ift mit einer Urmee von dreimal bundert taufend ju Suf, sweimal bundert taufend ju Pferd miber die Romer gejogen. Wer foll nicht glauben, daß Antiodus mit einer folden Rriegemacht werde victorifiren? forberif barum, weil ber romifchen Goldaten Angabl viel go ringer, und bero Dacht weit ichmader. Dichtsbefte. weniger baben diefe lettern bas Feld erhalten, ben Antiodum auf das Saupt geschlagen, und voller Triumph und Sieg nach Sans gekehrt. Daß aber Diefer fprifche Monarch bas Rurgere gezogen, war ib gende Urfach: Denfelbigen Lag, als die Schlacht bat follen gescheben, bat es von Krube an bis auf die Nacht aneinander geregnet, worvon die Gennen ber fprifchen Schiefbogen bergeftalten gemeichet, baf fe untauglich und unfraftig morden, die Pfeil abzudrucken. Diefes mar die gange Urfach eines fo großen Berlufts. Lafte euch gefagt fenn, ibr Dbrigfeiten, bag euer fo

viel mit famt ben Untergebenen ewig verloren geben, ift anch feine andere Urfach, ale weil die Gennen ber Bogen gar ju weich fenn: 3hr fend ju meich, und ftraft nicht, ihr fend ju fcblafrig, und ermahnt nicht, ihr fend ju nachläßig, und verbeffert nichte; Die Bolf freffen die Schaaf, bas Unfraut machet un: ter bem Baigen, ber aute Saame wird von ben Bb. geln aufgezehrt, ber Bein. Garten leibet Schaben von ben Buchfen, bie fofiliche Margarite wirft man izs Roth, Die Braut Chrifti wird anderwarts verfuppelt, die Seelen geben ju Grand, und die Obrigfeit ffi ein Sund, fo ba nicht bellet, ift ein Sirt, fo nicht butet, ift eine Ubr, fo nicht zeigt, ift eine Glode, fo nicht klinget, ift ein Bachter, fo nicht aufschauet, if: ein Gartner, fo nicht ausrott, ift ein Buch, fo nicht befdrieben, ift ein Chor:Regent, fo fein Saft gibt, ift ein Deffer, fo nicht ichneidet, ift eine gackel, fo nicht leucht, ift ein Dos, fo nicht giebt, ift ein De. gen, fo nicht fecht, ift ein Stud, fo nicht geladen, ift ein Sammer, fo nicht folagt, ift ein Sabn, fo nicht frabet ic. D webe folden ichlafrigen hirten! Es ware taufend und taufendmal ju wunichen, daß bie Obrigfeiten bem Teufel mochten nachfolgen. Bie ? Defer verlangt nichts anders, fucht nichts anders, begehrt nichts anders, ale die Seelen: Da mihi animas, caetera tolle tibi.

Es geschieht gar oft in einer Wahl, daß die mehresten mit ihren Stimmen auf denjenigen zielen, jo ein guter Mann, welcher laßt das krumme grad fepn, ein, ein frommer Kolumbus, der keine Gall hat, ein Ralender, in dem kein trubes Wetter, ein Gar won der Hohe in die Wiedere kommen, und etwig jn Grunde geben. Was bat doch den Jakob, welcher so lanke Jahre einen treuen, emsigen und sorgkältigen hirten abgeben bei dem Laban, was hat diesen reich gemacht? Richts anders, als die Ruthen, welche er ins Wasser gestellt. Was macht aber die mehresten Obrigkeiten und Seelenhirten so arm, ja ewig armselig? Was anders, als man gar keine Ruthen bei ihnen sinde, keinen Ernst noch Straf, wormit sie die Uebertreter juruch halten, sondern viel Fehler und Wishandlungen übersehen, und mit dem Politics ein Aug zudrucken, da sie doch mehr mit dem Argo hum dert haben sollen.

Der machtige Ronig in Sprien Antiodus, if mit einer Urmee von dreimal bundert taufend ju Guf, sweimal bundert taufend ju Pferd miber die Romer gegogen. Wer foll nicht glauben, bag Antiodus mit einer folden Rriegsmacht werde victorifiren? forberif barum, weil der romifden Goldaten Anzabl viel ac ringer, und bero Macht weit fcmacher. Richtsbefis. weniger haben diefe lettern das Reld erhalten, den Antiodum auf bas Saupt gefchlagen, und voller Triumph und Sieg nach Saus gefehrt. Daß aber biefer fprifche Monarch bas Rurgere gezogen, mar fol gende Urfach: Denfelbigen Tag, als die Schlacht bat follen geschehen, bat es von Frube an bis auf die Racht aneinander geregnet, worvon die Gennen ber fprifchen Schtegbogen bergeftalten gemeichet, bag fe untauglich und unfraftig worden, die Bfeil abzudrucken. Diefes mar die gange Urfach eines fo großen Berlufts. Lafte euch gefagt fenn, ihr Obrigfeiten, bag euer fo

viel mit famt ben Untergebenen ewig verloren deben, ift anch feine andere Urfach, als weil die Gennen der Bogen gar ju weich fenn: Ihr fend ju meich, und ftraft nicht, ihr fend ju fchlafrig, und ermabnt nicht, ihr fend zu nachläßig, und verbesfert nichts; Die Bolf freffen Die Schaaf, bas Unfraut machet un: ter bem Baigen, ber gute Saame wird von ben Bo. aeln aufgezehrt, ber Bein, Garten leidet Schaden von ben Ruchsen, die toffliche Margarite wirft man ins Roth, die Braut Chrifti wird anderwarts verfuppelt, die Seelen geben ju Grand, und die Obrigfeit fft ein Sund, so da nicht bellet, ift ein hirt, so nicht butet, ift eine Ubr, fo nicht zeigt, ift eine Glode, fo nicht flinget, ift ein Bachter, fo nicht aufschauet, if: ein Gartner, fo nicht ansrott, ift ein Buch, fo nicht befdrieben, ift ein Chor:Regent, fo fein Saft gibt, ift ein Deffer, fo nicht ichneidet, ift eine Sackel, fo nicht leucht, ift ein Dche, fo nicht giebt, ift ein De. gen, fo nicht fecht, ift ein Stud, fo nicht geladen, ift ein Dammer, fo nicht follagt, ift ein Dabn, fo nicht frabet ic. D webe folden ichlafrigen Birten! Es ware taufend und taufendmal ju wunfchen, daß bie Dbrigkeiten dem Teufel mochten nachfolgen. Bie? Defer verlangt nichts anders, fucht nichts anders, be gehrt nichts anders, als die Seelen: Da mihi animas, caetera tolle tibi.

Es geschieht gar oft in einer Wahl, daß bie mehresten mit ihren Stimmen auf benjenigen zielen, so ein guter Mann, welcher last bas krumme grab fepn, ein, ein frommer Kolumbus, ber keine Gall hat, ein Ralender, in dem kein trubes Wetter, ein Gar

ten, in bem feine Brenneffel. Es if ibm wie ienen Bauren, ber gar eine fcone junge Cochter gebalt bağ fic fogar ein Low barein verliebt, und felbige us beirathen begehrt. Der Bauer erfdrack nicht ein wenig ob foldem Unbringen, und getraute fic nicht Diesem so erschrecklichen Thier, vor dem alle andere ergittern, eine abichlagige Untwort ju geben, verfprict bemnach besagtem Lowen die Tochter, jedoch mit bem Beding, bag er fich laffe die Babn ausbrechen, und bie Rlauen abzwicken, damit die Lochter nicht a: forecte. Wie nun ber verliebte gow allem bider nachkommen, und fich alebann bei einem Banren cin gefunden, da bat folder ben gefdmadten und maffen lofen Lowen mit Brugeln alfo empfangen, baf ibm alle Gedanten ju beirathen ganglich verfdwunden. Manchmal erwählt man einen nur darum, weil er gans gut ift, weil er teinem weiß die 3abn in bei gen, weil er lagt mit fich umgeben, wie man will, fin Ernft, fondern ein lauterer gambert, barum fommt ibr jum Brett, weil er feinen meif abinbolen ac.

Aber horet ihr, die ihr solde gewissenlose Stimm men einem gebt, der keine Stimm hat, wider die Laster zu schreien, und selbige abzustrasen. Der Joho priester im Alten Testamente muste aus göttlichem Beschl an dem Bram oder untern Theil des Rocks guldene Schellen tragen, keine Fuchsschweif, sondern guldene Schellen, damit er von manniglich gehörf wurde. Eine Obrigkeit muß nicht schmeichlen, noch zu allen Dingen stillschweigen, sondern sich hören lassen, das Maul aufthun, und das Bose corrigiren und abstrasen. D wie viel tausend liegen in dem Ab-

rund der Solle und in der ewigen Verdammung, icht darum, weil fie übel gelebt haben, sondern weil; die Untergebenen nicht ermahnt, nicht gestraft aben.

)ie Bahl gefchieht nicht wohl, wann man einen Sarten und Groben erwählt.

Man irret, mann man nicht eine Manier rauchet. Gine Obrigfeit muß eine Ubr fenn, die da igt, und nicht ichlagt. Der Giegi bat ben tobten naben mit bem Stab nicht fonnen jum Leben ereden, wohl aber der Elifaus mit einer Manier. Roch ab ich nie gehort, nie gesehen, nie gelesen, bag ber ste Birt in dem Evangelio batte mit einem Stab, ber Steden, pber Geifel, pber Brugel, bas gefundene immlein in der Bufte vor feiner getrieben; wohl aber, if er foldes arme Eropfel auf den Achfeln getragen. nfer lieber Berr bat die Apostel, und folgsam alle ejenigen, fo insfunftige in geiftlichen Dignitaten und Burden werden senn, nie anderst genennt, als ein ot der Welt: Vos estis Lux mundi, und nicht ucius Mundi. Dann eine Obrigfeit muß nicht pn wie ein Decht, ber fo graufam, bag er auch ine eigenen Jungen fressen thut. Sie muß allein ntebrt grob fenn; dann bas Wortl Grob, mann ans umfehrt oder jurud lieft, fo beißt es Borg. orgen muß fie, und nicht gleich brein folagen. er Dofes bat gar nicht recht gehandlet, ja er it berenthalben einen giemlichen Bermeis von Gott fommen, um weil er die Ruthen gebraucht, und

men, so haben sie zwei Rube, beren jebe noch ein sas gendes Kalb hatte in einen Karren gespannt, darasste Wie Arche gelegt, und beide ohne Fuhr: oder Glett Mann also fortziehen lassen. Dasern nun solch werden gerad den Weg nehmen zu den Ifraeliten, und das Geschrei ihrer eignen Kälber nicht achten, so dann wollen sie glauben, daß der wahre Gott den Ifraeliten solche häusige Strasen über sie verhängt habe, wo aber nicht, so könne man solches einer verborgnen natürlichen Ursache zuschreiben ze. Siehe Wunder! beide Kühe, uneracht ihre eigne Kälber über alle Massen geschrien, sennd grad durchgangen, und nicht einmal umgeschaut zu dem Stall, worin ihre Kälber versperrt waren.

Non rechtswegen foll man in einer jeden Babl alfo bandeln, und weder das Blue noch die Anvermandten anschauen, sondern mitten burch geben, Die Stimm bemjenigen geben, ber tauglich ift, nit ber befreundt ift, nit anboren bas Blerren ber Ralber, bas Bitten der Freund, fondern mitten burch, gerad burd ermablen denselben, der da murdig ift, nit weil er verwandt ift. Der beil. Udalrifus Bifchof ju Augs. burg war ein Erempel und Eremplar aller Beiligkeit, hatte Tobte ermecket, so beilig mar er, bat Meifch in Sifch verkehrt, fo beilig mar er, bat ein Rreug vom himmel befommen, fo beilig mar er, bat wun derbarlicher Beis die Bunnen übermunden, fo beilig war er, bat die Ragen verbannifirt, fo beilig mar er. Gleichwohl hat er mußen die zeitliche Straf bes Reg. seuers ausstehen, einig und allein darum, um weil er feinen Bater Abalberonem einen frommen und voll.

man richt oft mehr mit einem guten Wort, als wenn man fagt: scher dich fort. Oft mehr, wann man fagt: mein Engel, als wann man fagt: du Bengel, oft mehr mit der Seigen, als mit der Feigen; dann ein fanfter Wind biegt die Raftel, ein wilder Sturm bricht sie gar.

Die Eurfen baben einmal verfundschaft, daß die meifte Garnison ju Sigeth fepe ausgangen, wor. auf fie in aller Gil eine große Mannichaft versamm. let, in Willens, diefes Ort unversebens ju überrum. plen. Sepud auch bereits in der Still vor die Feftung geruckt, und aller Orten die Leiter angelehnt, Die Mauren ju übersteigen. Die Inwohner sowohl ber Mannichaft als der Baffen entblogt, mußten in Diefer außersten Noth fich faft nicht zu rathen, bis endlich einer an die Sand geben, es foll ein jeder, Rlein und Groß, Jung und Alt, Beib und Mann, einen Bienenforb nehmen, (maffen an diefem Ort die Menge), und dem Feind und aufsteigenden Barbaren auf den Rouf ichutten: welches auch geschen, und einen gludlichen Uns gang genommen. Dann ihnen ber ausgegoffene Donig haar und Bart alfo gerflebet, und die Angen verblendt, bag fie nichts mehr gefeben, ja einer nad bem andern uber bie Leiter herunter geftolpert, und Die Reffung verlaffen. Wer batte fich fein Lebtag tram men laffen, bag man eine Stadt mit Bonig foll befenbiren.

Die Obrigkeit kann auch mehreftentheils etwas richten mit fußen Worten, mit guter Manier, mit Sonig, als mit bitterm Wermuth, ober verbittertem Greinen und Zanken. Wie Petrus Chriftum ben herrn fo fpottlich verläugnet, auch derenthalben einen

falfchen Schwur gethan, da hatte er ja 99 Rapink verdient, aber der sanstmuthige Berr hat ihn nicht geheißen einen meineidigen Mamelucken, einen glattopseinen Maulmacher, eine Hasen, berzige Lettseiger einen verlogenen Apostel, einen nichtswerthigen Inger, einen falschen Fischer, einen unredlichen Nachsist ger ze., sondern er hat ihn nur bessentwegen angeschaut, wodurch das Derz Petri also erweicht worden, daß nachmals seine Augen zu einem Distillir. Rolben worden, welches wenige Wasser ihm mehr Rugen zu bracht, als das ganze Meer, worin er vorber Lag und Nacht gesischet hat.

Wann den Ronig Saul ber Tenfel geplagt mann er gebrult wie ein Low, mann er gegrombt wie eine Sau, wann er gefurret wie ein Tiger, wann er geheult wie ein Bolf, wann er geblafen wie ein Wiefel, mann er gemurret wie ein Bar, mann er gepfiffen wie eine Schlang, mann er gant unfinnig getobt, ba bat man ibn nicht in eiferne Band geschlagen, nicht mit Strick und Retten gebunden, nicht mit Reuchen und Reger verfperrt, fondern David hat mit der Barfe gespielt, etliche gute lieb liche Studlein aufgemacht, wordurch ber Saul wieder jurecht gebracht worden ic. Gefdieht es, daß ein Untergebener nicht gang weiß ift, fondern wie die Schaaf des Labans allerlei Fleck bat; ift es, baß einer wie die Arche Doe beschaffen, worin nicht lauter Lammel gewest, sondern auch Bolf. Golls fepn, bag einer genaturt, wie ber Ader bes evangelifchen Sausvaters, auf dem nicht allein Beigen, fondern auch Unfraut aufgemachsen, fo muß eine Obrigfeit nicht

. Inbas, ber gottlofe Gefell, verehrt bas Alter nicht.

Į

Sobald ber gebenedeite Heiland von dem beglerigen hebraischen Lotters. Gesind und henters. Rnechten
gesangen und an Retten und Strick gesesslet worden,
so hat man ihn den geraden Weg zu dem Annas geschleppt, als dem altesten Hohenpriester, so bereits
ganz schneeweiß auf dem Ropf war. Dem Jscarioth
war solches gar nicht recht, sondern sein völliger Anschlag und ganzlicher Antrieb ist gewesen, daß man
Jesum gleich zu dem Raiphas soll sühren, weil solcher
dasselbige Jahr das Oberhaupt der Priesterschaft war:
der alte Geck, der Annas, habe hierinfalls keine Ball,
macht, ja er liege bereits im Pslaumen, und Feden
Bett, und werden sie bei dem alten Schaaftopf zu
kusterer Nachtzeit eine langsame Audienz gewinnen vo.

Es ließ aber der Raiphas, obichon der Sochste in dem Klero, durch die Seinigen andenten, daß man auf keine Weis den alten herrn foll prateriren; dann er nannte den Annas nur seinen herrn Bater, und thate ganglich nichts ohne seine Weinung und Rathschlag: und wann endlich der Seligmacher war den geraden Weg zu der Behausung des Raipha gezogen worden, so hatte der Iscarioth daselbst den Peter angetroffen, dem er vorhin nicht gunftig gewest, und solgsam denselben ebenfalls verrathen, auch in akweg

Bas bem Eligio gefcheben ift, begegnet ebenfalli vielen Eleftis und Obrigfeiten, um weil fie fo bath und grob mit ben Ihrigen verfahren, taffet ber d miffende Gott gar oft ju, daß fie mit dem Said' auch binten, mit dem Beter auch finten, Lagaro auch ftinten, bamit fie fein erfahren, baf fe auch gleich andern Menfchen fenn. Chriftus ber ben bat derentwegen feinen gang beiligen Apoftel jun bochften Dabfithum promovirt, fondern einen folden, ber fpottlich gefallen, grob gefundiget und ftraffic ap bandelt, damit der aute Dabft Betrus auch nachmil miffe ein Mitleid zu tragen mit ben Seinigen, mann fie etwan aus Gebrechlichfeit fallen. Ber bemnach will regieren, der muß auch forrigiren, aber foldes Rorrigiren muß nichts anders fenn, als Cor regieren, und wann endlich auch foll eine Scharfe erforbert werden, fo muß boch folche gleich bem bittern Bicorifalat mit ber Dilbe vergudert werden; bann obicon der Beiland die Taubenhandler jum Tempel binaus gepeiticht, fo bat er biegu feine Stublfuß, noch Lattentrummer genommen, fondern etliche wenige Fleine Strickel, fo nicht einmal durch die bicken Judenrode acdrungen.

Die Wahl geschieht wohl, wann man blos die Berdienste und Tauglichkeiten anschaut.

Joannes und Jakobus, zwei Sohne bes Zeber bat, haben um bobe Dignitaten und Aemter angehalten, aber bas Kurzere gezogen, und dermal nicht promovirt worden. Einer begehrte zu der rechten

Indas, ber gottlofe Gefell, verehrt bas Alter nicht.

Sobald der gebenedeite Heiland von dem begleirigen bebräischen Lotters. Gesind und henters. Rnechten gesangen und an Retten und Strick gesesslet worden, so hat man ihn den geraden Weg zu dem Annas geschleppt, als dem altesten Hohenpriester, so bereits ganz schneceweiß auf dem Ropf war. Dem Jscarioth war solches gar nicht recht, sondern sein völliger Ausschlag und ganzlicher Antried ist gewesen, daß man Iesum gleich zu dem Raiphas soll sühren, weil solcher dasselbige Jahr das Oberhaupt der Priesterschaft war: der alte Geck, der Annas, habe hierinfalls keine Ball, macht, ja er liege bereits im Pflaumen, und Feden Bett, und werden sie bei dem alten Schaaftopf zu kusserer Rachtzeit eine langsame Audienz gewinnen vo.

Es ließ aber der Raiphas, obschon der Societe in dem Klero, durch die Seinigen andeuten, das man auf keine Weis den alten herrn soll prateriren; dann er nannte den Annas nur seinen herrn Bater, und thate ganglich nichts ohne seine Meinung und Rathsschlag: und wann endlich der Seligmacher mar den geraden Weg zu der Behansung des Raipha gezogen worden, so hatte der Jearioth daselbst den Peter angetroffen, dem er vorbin nicht gunstig gewest, und solgsam denselben abenfalls verrathen, auch in almes

Ė.

Man muß mehr halten auf eine Rofe, als ai einen Rnopf, mehr auf eine goldene Schaale, als w einen irbenen Copf, mehr auf einen Limoni, ale a ein Ruben, mebr auf einen Mann, als auf einen Be ben, mebr auf einen Laib Brod, ale auf ein Brid. mebr auf ein Rog, als auf einen Efel, mebr auf a Beraament, als auf Papier, mehr auf einen Ben als auf ein Bier, mehr auf einen Bagen, als an einen Rarren, mehr auf einen Doftor, als auf eine Marren ic. Leones broben, Leunculi brunten. In ber Urche Roe, Diefes gerechten Altvaters, maren beit Barten, der erfte obere fur die Rogel, der mittlere fur die Menfchen, der untere fur die andern Beftien, worunter Dos, Efel, Buffel zc. Diejenigen, fo aut in ber Reder fenn, die gelehrt und bodverftandig, foll man billig in die Bobe promoviren, gute Menfchen, fromme Leute, driftliche Gemutber eben besgleichen; aber gottlofe Beftien , unverftandige Doffen , plumpe Efel, ungeschickte Buffel foll man billig unten laffen and ibrer in feiner Babl gedenfen.

Die Statue und berühmte Bildnuß des Rönigt Rabuchodonoser ift gar wohl und ordentlich versertiget worden; dann dero Saupt war von purem Gold, die Schultern von Silber, der Leib von Metall oder Ergder unterste Theil von Erde; gar recht und aber recht, was schlecht ist, nit weit ber ist, garftig und irdisch ist, kann schon unten bleiben, aber goldene Lent, kattliche Männer, treffliche Subjekte taugen zu einem Daupt, sollen allemal zu Dignitäten und Würden erwählet werden.

In einer rechten und gemillenhaften Babl foll

h verehren. Sewiß ist es, daß, wann es nicht vermäscherte Satan ware gewesen, sondern ein erer guter alter Lattl und erlebter Mensch, so te ihm der liebste Heiland eine Ehr angethan, ihn en niedersigen, ihn, so es etwan vonnöthen gewe, durch Engel oder auf eine andere Weis, lassen isen und bedienen, massen er das Gebot geben: 1 sollest vor einem weißen Haupt aussiehen, und ehren die Person eines Alten: Coram cano Cate consurge, et honora Personam Sesetc.

Bie Chriffus ber herr durch den freiwilligen b wollte von der Belt icheiden, ba bat er anftatt ier gottlichen Berfon befchloffen, einen Bifari auf den ju fegen, dem er tounte geben die bochfte Bollcht ju binden und ju lofen: aber wer foll diefer 3meifelsohne Svannes? ja mobl nit, ob er on ein Augapfel mar bes herrn, ob er icon bei n letten Abendmabl auf feiner Bruft gelegen, ob icon eine reine Jungfrau ic., fo ift ibm boch der De. vorgewaen morden. Soannes, ein reiner junger :fell, Betrus aber verbeitath, Joannes ein verfian. er Junger des herrn, Betrus aber meineidia, den idel Sabn um Bericht, Joannes hat den Namen i liebsten Beren, Betrus ift gar ein Teufel titulirt rben, und daunoch ift Petrus Pabft morden, Joan: f aber nicht, und mar feine andere Urfache als fe: Beil Chriffus der Belt gleichfam fein Merger b wollte geben, und den Jungen einem Meltern trieben, er wollt ber gangen Belt zeigen, wie man alten leut soll verebren: Detulit igitur aetati

auf den Felfen jugeschlagen, indem er hatte das Baffer, diefen fryffallenen gesegneten Gott, leicht durcht Bort konnen erhalten.

Wann Superior and Superare vermant fenn, mann ein Dberer foll eigentlich eroberen bie Gemuther der Unterthanen, fo muß er in die Rut. ftapfen treten bes berühmten Rriegsfürften Jofne, mel der mit wunderlicher Manier die Stadt Berico er obert und eingenommen. Da bat man nicht gefochten, nicht gehaut, nicht gestochen, nicht geschlagen, nicht neworfen, nicht geftogen, nicht geschoffen, und aleichnetil die Stadt eingenommen. Da bat man feinen De gen gejudt, teinen Gabel entblogt, feine Lange aus. geftredt, feinen Bogen gespannt, feinen Mauerbrecher angelegt, feine Dine graben, und bannoch ift bie Stadt erobert worden. Es ift feiner verlett worben, feiner vermundet worden, feiner gefchlagen worben, feiner troffen worden, feiner ermordet worden, nub bannoch ift die Stadt übergangen. Mber wie? nicht durch Arma, fondern durch Sarmoniam. Das be braifde Bolt bat gefungen und jubiliret, bie Prieftet haben die Pofaunen geblafen, und burch folche Beis fepnd die Mauren ringeherum in Boden gefallen, and die Stadt in bes Josue Gewalt tommen.

Wann, eine Obrigfeit will die Gemuther bet Untergebenen völlig einnehmen, auch bisweilen sienbarte Ropf und verbeinte Bergen bezwingen, so muß er den Ariegsfürsten Josue dießfalls nachfolgen, nicht brauchen eine Grobbeit; sondern eine Freiheit, nicht mit Spieben, sondern mit Jugen drein geben, nicht mit Steen den, sondern mit Weichen die Sach richten. Ja, man richt oft mehr mit einem guten Wort, als wenn man fagt: scher dich fort. Oft mehr, wann man fagt: mein Engel, als wann man fagt: du Bengel, oft mehr mit der Geigen, als mit der Feigen; dann ein fanfter Wind biegt die Rastel, ein wilder Sturm bricht sie gar.

Die Eurfen baben einmal verfundschaft, daß Die meifte Garnison ju Sigeth fene ausgangen, wor. auf fie in aller Gil eine große Mannschaft versamm. let, in Willens, diefes Ort unverfebens ju überrum. plen. Sepnd auch bereits in der Still vor die Reftung geruckt, und aller Orten die Leiter angelehnt, Die Mauren ju übersteigen. Die Inwobner sowobl ber Mannichaft als ber Waffen entblogt, mußten in biefer außersten Doth fich fast nicht zu rathen, bis endlich einer an die Sand geben, es foll ein jeder, Rlein und Groß, Jung und Alt, Beib und Mann, einen Bienenforb nehmen, (maffen an diefem Ort die Menge), und dem Reind und aufsteigenden Barbaren auf den Rouf ichutten: welches auch geschen, und einen gludlichen Uns gang genommen. Dann ibnen ber ausgegoffene Donig Saar und Bart alfo gerflebet, und die Angen verblendt, daß fie nichts mehr gefeben, ja einer nad bem andern uber bie Leiter berunter geftolpert, und die Reftung verläffen. Wer batte fich fein Lebtag tram men laffen, bag man eine Stadt mit Sonia foll befendiren.

Die Obrigkeit kann auch mehreftentheils etwas richten mit jugen Worten, mit guter Manier, mit Donig, als mit bitterm Wermuth, ober verbittertem Greinen und Zanken. Wie Petrus Chriftum ben herrn fo fpottlich verläugnet, auch derenthalben einen

falfchen Schwur gethan, da hatte er ja 99 Rapital verdient, aber der sanstmuthige Derr hat ihn nicht gehrißen einen meineidigen Mameluden, einen glattopseten Maulmacher, eine Hasen berzige Lettseigen einen verlogenen Apostel, einen nichtswerthigen Janger, einen salschen Fischer, einen unredlichen Nachsolger ze., sondern er hat ihn nur bessentwegen angeschaut, wodurch das Derz Petri also erweicht worden, daß nachmals seine Augen zu einem Distillir-Rolben worden, welches wenige Wasser ihm mehr Rusten gebracht, als das ganze Meer, worin er vorber Lagund Racht gesischet hat.

Wann den Ronig Saul der Tenfel geplaat mann er gebrult wie ein Low, mann er gegrombt wie eine Sau, wann er gefurret wie ein Tiger, mann er gebeult wie ein Bolf, mann er geblafen wie ein Wiefel, mann er gemurret wie ein Bar, wann er gepfiffen wie eine Schlang, mann er gant unfinnig getobe, ba hat man ibn nicht in eiferne Band gefclagen, nicht mit Strick und Retten gebunden, nicht mit Reuchen und Reger verfperrt, fondern bet David bat mit ber Sarfe gesvielt, etliche gute lieb liche Studlein aufgemacht, wordurch ber Saul wieder jurecht gebracht worden ic. Gefdieht es, daß ein Untergebener nicht gang weiß ift, fondern wie die Schaaf bes gabans allerlei Bleck bat; ift es, baß einer wie die Arche Doe beschaffen, worin nicht lauter Lammel gewest, sondern auch Bolf. Colls fenn, bag einer genaturt, wie ber Mcer bes evangelischen Sausvaters, auf dem nicht allein Beigen, fondern auch Unfraut aufgemachsen, fo muß eine Obrigfeit nicht alte Schwiegermutter, und ihr alle Stund die lette wunschest, auch wohl mit altem herentitel und Gabel. Prabifat entunehrest zc.

D! wie vielen Alten begegnet basjenige, mas dem Boeten Mefchylo widerfahren. Der Abler na. ichet über alle Daffen gern die Schildfroten; weil ibm aber folche jum Aufbeiffen gar ju bart, alfo ergreifet er diefen Rund. Er führt Diefelbige mit fei. nen Rlauen in alle Sobe, und fturget fie nachgebends auf einen barten Selfen berunter, worbon fie gerfcmettern, und folgfam dem Rrotenfreffer ju Theil werden. Obgebachter Mefchylus fuchte einsmals eine wenige Rube in bem Gras, worinnen er feinen abgematten Leib niedergelegt; weil aber gleich bainmal ein Abler mit foldem Raub in ber Sobe ichwebte, und auf den alten Glagfopf, ber Meinung, es fene ein Stein, die Schildfrot berabgeworfen, alfo bat er bier. von muffen fterben , und elendiglich das Leben laffen. D wie oft wird ein Alter von einer Rrot umae. bracht!

Ein alter Bater übergibt zuweilen dem Sohn die ganze Sabschaft und Wirthschaft; dieser heirath ein junges Mägdl, die noch nicht weiß den Unterschied zwischen einer Brühe und Suppe, die nichts kann als einen Spiß klecklen, so mehr gleich einem Fischernen; die einen Faden spinnet, den eine ftarke Spicknadel kaum durch eine Leinwath ziehet zc. Dieser ist der alte Roger (so ist ihr Sprichwort) ganzlich zuwider, den grüßet sie wie ein Spanter den Franzosen, den tractirt sie wie ein Kettenhund einen Bettler, dem wunscht sie, was ein Jud der Speckschwarte zc.

felbige mit Geifeln treiben will, und in allem mit Scharfe verfahren, so werden fie flugiger und halt starriger, als wie die Rameele in Ufrika, welche start beladen auf dem Weg alsobald still steben, so fie nur einen Stecken, Prügel oder Ruthe erblicken, wehl aber geben sie schleunig fort, da man ihnen lustig zusingt.

Der Efau bat gar wenig bei Gott bem Beren golten, bann er mar ein folimmer Befell und voller Unfugenden, unter andern mar er der erfte arobe Prior nach laut der bl. Schrift: "Qui Prior exivit, erat hispidus etc. Alle rauben und grobes Dbrigfeiten fennd bei dem Allmachtigen in folechten Unfeben. Der bl. Antonius Vaduanus, Diefer fo wum berthatige Diener Gottes, bat einmal auch eine fcarfe und indisfrete Dhrigfeit gehabt. Diefe hat ihn ein. mal ju Deffana vor allen Geiftlichen in Mitte Des Refektorit berufen, allwo fie eine Sache vorgeworfen, an die er fein Lebtag nicht gedenft batte. nun dem bl. Untonio der Ropf grob über grob gewaschen worden, und er fich auf Befehl der Obrigfeit von der Erde aufgehebt bat, da ift der Zieael auf dem er gefniet, alfobald beweglich, oder, wie man pflegt ju fagen, los und rogt worden, bergeffalt, bas weder er, noch ein anderer burch einige Runk bat tonnen feft gemacht merden, wie man es bank noch auf beutigen Sag feben tann, als welches Ort mit einem eifernen Gitter überzogen, nicht allein ein ewiges Dent: ober Rennzeichen ber Demuth Autonit, als der Grobbeit feiner Dbern ift.

Eine folche Obrigfeit foll in bas 15. Rapitel ber Offenbarung Bonnis binein fcauen, allwo se

Iefen, wie dieser hl. Ehronist Gottes einmal ein ganzes gläsernes Meer gesehen, worauf die Leute die wunder-barlichen Werke Gottes gelobt und gepriesen zc. Die Leute sepnd auf solchem gläsernen Meer gestanden, das ist nicht ein geringes Wunder. Ein solches gläsernes Meer ist die Welt, wer auf diesem siehet, ist ein Wunder; dann wenig seynd, die nicht schlüpfern, die nicht stolpern, die nicht sollen bie Vorsteher ein herzliches Mitleiden tragen mit ihren Untergebenen, wann sie stolpern, zumal der Ort, wo sie stehen, gar zu schlüpfrig.

Mit vielen Obrigfeiten verbangt ber gerechte Gott, daß fie gleichfalls fpottlich fallen, um weil fie mit der Gebrechlichkeit ihrer Unterthanen fein Dit. leiden haben, und begegnet ibnen nit viel anderft, als jenem Riederlander, beffen Ramen gwar Eligius Roffel, wohnhaft ju Uladbeel. Bie deffen Chemeib Glifabetb großen Leibe gangen, und furs vor der Geburt ichmere und faft unertragliche Schmergen gehabt, fo nicht al lein der Mann fein einiges Mitleid fpuren laffen, fondern fie noch bieraber ftart ausgespottelt und aus. achobnt, welches ber armen Saut alfo ju Bergen gangen, daß fie ihm gleiches Elend uber den Sals gewunschen, fo auch ber Allerhochfte munderbarlich verbangt, maffen diefem Eligio ber Leib nach und nach gemachsen, bis er endlich nicht obne bochften Webetagen ein Rind, und gwar ein Rnabel, geboren, fo aber nach empfangener bl. Caufe bald verschieden, er aber nachmals in einem eifernen Panger offentliche Buß gethan, wie bann noch an befagtem Ort eine jabrliche Gedachtnuß bes Eligii gehalten wird.

unverständig und unbedachtsam gehandlet, weil er nicht mehr in die Arche kommen; die Taube aber war so verständig, daß sie mit einem Delzweigel im Schnabel zurück gekehrt, und allesamt in der Arche nit ein wenig aufgemuntert und getröst. Der Raab ist ein ganzlicher Entwurf der schlüpferigen Jugend, welche meistens den leiblichen Anmuthungen, und viehischen Sinnlichkeiten den freien Paß vergönnet, und schier allemal sehr unbesonnen handlet; aber die Taube ist vin rechtes Sinnbild des Alters, weil man zu sagen pflegt, der alte Tattl ist wie eine Taube so weiß; diesem ist der Berstand weit größer und vollkommener, als bei den Jungen.

Doch bat es allemal einen ichlechten und aluckleligen Ausgang genommen, mann man dem Rath ber Alten nicht gefolget bat. Gin junger guchs bat etlich. mal mabraenommen, wie die Bogel in der Sobe bin und ber fliegen, fo geschwind wie der Wind, ber nicht fieht, ber ift blind! faat demnach jum alten Ruchfen, Bater ich will fliegen, bu junger Phantaft, fest bin: wieder der Alte, mas flicht dich fur ein Bormis? Bater, ich will fliegen, wiederholt der fleine Darr; bu unbesonnenes Rletschmaul, fagt mehrmal ber Alte, haft bu doch faum fo viele Saare am Schweif, bag bu ein U B C Taferl fonnteft abstauben, und willft bannoch fliegen, wo die Glugel nehmen? Bater, ich will fliegen, um die Glugel laffe dir fein graues Saar machfen; amar du bift obnedas icon weiß. Ift alfo ber junge Rebrwisch ba, macht fich ein paar Flugel pon ben Bennenfedern, beren eine Menge daselbft gelegen, fleigt auf einen boben Thurm, fpringt jum Sen-

fier binaus, fliegt aber gar nicht gludfelig ; bann aleich Dazumal ein Sechelmacher unterhalb feil gehabt, auf beffen fpigfindige Baare er mit folder Gemalt gefallen, daß ihm allerfeits das baufige Blut berunter geronnen; worauf ber alte Buche alfobalt gefragt, Burfchel, wie fommt bich bas Bliegen an? Das Rliegen, mar bie Untwort, bat mir icon fanft gebunft, aber bas Dieberfisen bat der Tcufel gefeben. Gefdiebt bir recht, warum willft bu ben Alten nicht folgen, marum verachteft du ben Rath der Alten, fo weit verftanbiger ale bie Jungen. Wie oft und mandesmal bat es icon miglungen ein angefangenes Werf, mann man den Rath der Alten in Wind gefchlagen? man findet beffen ein ffares Beifpiel in gott. licher bl. Schrift. Der Ronig Roboam wollte feine Regierung in guten Stand bringen, versammelt berent. wegen die alten Confiliarios und Ratheberrn, fo noch bei feinem herrn Bater Salomon in großem Unfeben gemefen, und tragt ihnen eines und das andere por: weil fie ibm aber bas Placebo nicht gefungen, fo bat er dero weisen Rathfchlag in Wind geblasen, und fich an junge Leute gebangt, die mit ibm gemachfen, bero ungeitiges Gutachten angehort und ihrem Ausspruche gefolgt. Aber mein Gott , wie fcandlich ftebt es, wann das Ei will mehr miffen als die Benne, mann die Staude will mehr gelten als der Baum, mann bas Rigel will bober fleigen als die Gais, mann ber Bubel will mehr pochen als der Berg zc. Wie ubel stebet es, mann die Jugend will wisiger fenn als bas Alter. Roboam bat fich hiedurch einen folden Auf. ruhr im Reiche verurfacht, daß alles Bolf ibm ab:

gefallen und er in die außerste Noth gerathen. Sigeht es, wann man den Alten nicht folgt, bei denn boch eine weit größere Erfahrenheit als bei den Judgen. Joannes hat in seiner Offenbarung gesehen bed dem höchsten Ehron Gottes vier Thiere, die hatte hinten und vorn sehr viele Augen. Die jungen Lent haben nur vornher Augen, sehen wohl etwas, abe nicht gar weit hinaus, die Alten aber haben auf dem Rücken Augen, schanen und denken suräck, was und wie es vor diesem geschehen, und in solder Gestalt ist ihr Rathschlag und Vortrag weit sein als der Jungen.

Leonius, ein Bifchof zu Antiochia, war ein ab, gesagter Feind der arrianischen Regerei; weil er una ganz alt und schneeweiß war, und bisher mit apostolischem Gifer und unermatter Wachsamkeit besagte Lirche bestens versachten, so hat er doch kunftige Gefahren nach seinem Tod und weitaussehende Austöße sehren nach seinem Tod und weitaussehende Austöße sehr weistich vorgesehen; daher die Sand einmal auf seinen alten Ropf gelegt, und anbei sich hören lassen: "Wann dieser Schnee einmal zergehet, so wird es ein großes Roth abgeben: Hae nive liquesacta, multum erit luti," als wollt er sprechen, wann er einmal werde die Augen zudrücken und mit Tod abgeben, da werde die Sache in schlechten Stand gerathen.

Wie oft bort man reben, wie vielfaltig ift ber Disturs, seither ber alte herr geftorben, feither bie alte Frau nicht mehr lebt, da gehet es sehr schlecht und unordentlich ber, der Schnee ift zergangen, jest fieht man das Roth häufig; von der Zeit, da die Jungen beim Brei figen, hat sich alles verkehrt,

n mann ber alte follte wieberum auferfteben, er that fich n farmabr nicht mehr ertennen, es fepnd balt junge zente, ble verfteben es noch nicht ic. Freilich mobl tift bas Alter verftanbiger als die Jugend; die alte i Stadt ju Brag gilt mehr als die neue. Bor diefem mußten die alten Leute die Richterfielle vertreten, und bei gemeiner Stadtpforte figen, über aller Sachen Beschaffenheit urtheilen, und den Schluß fallen. alter Schiffmann icheitert nicht fo leicht als ein junger. Sonathas bat fich beratbichlaget mit den Melteften, wie er tonne im judifchen gande Feftungen bauen. Ein alter Bot weiß den Beg beffer als ein junger. Der König Saul bat fogar ben alten Samuel wieder von ber andern Welt laffen ju fich citiren, bamit er tonnte recht ber Sachen Ausgang er: forfchen. Der alte Ralt ift beffer, und gibt mehr als ber neue. Der Batriard Abraham bat bem alteften Diener feines Saufes Alles anvertraut. Alte Geigen haben einen beffern Rlang als bie neuen. Gott bat wollen, daß der junge Rnabe Samuel foll lernen von dem alten Diener Beli. Der Romer Dacht und all. berrichende Poten; bat fich meiftens gefteuert auf bie alten Leute, fo im Rath gefeffen; Daber Senator a Sonio den Ramen ererbt. Chriffus der Berr, als bie ewige Beisheit felbit, bat im imolften Rabre feines Alters fich ju Berufalem in Tempel begeben, bafelbft unter den alteften Schriftgelehrten fich einge. funden, und mit bero bochfter Bermunderung feine Beisheit fpuren laffen; aber nit allein bat er ge. lehrt, sondern auch jugleich einige Fragen vorbracht, bamit er der Jugend jeige, baß fie noch allemal von bem Alter fonne etwas lernen.

das land aus, woju ein großer Verfand erfordert wird, welchen du vorher nicht gehabt haft... So ift demnach das Alter ju verehren, weil es eine größere Erfahrenheit hat, als die Jugend.

Es bat noch allemal der gerechte Gott ba Muthwillen ber jungen leut geftraft, wenn felbige bal liebe Alter entunehrt haben; wie bann folches flar in erfeben in bem 4. Buch ber Ronigin. Als ber afte, betagte Mann Gottes Elifans ben Beg einft genom men gegen die Stadt Betbel, ba fevnd ihm entgegen geloffen zwei und vierzig unerzogene Buben, welche den lieben, alten Sattl auf allerlei Beis ausgebohnet, und ausgespottet; unter andern nennten fie ibn einen Glastopf, Ascende Calve etc. Es molte aber ber Allerbochfte nit julaffen, bag ein liebes Alter fon heichimpft und veracht werden; babero burch feine Berbangnuß alfobald zwei wilde Tanbaren aus dem nachft entleanen Bald bervor gesprungen, und diefe muthwilligen Spisbuben samentlich in Stude gerriffen. Die uppige und all ju freche Jugend ift bei diefen unfern Beiten nit um ein Saar beffer, als obgedachte bife Buben und unerzogene Raupen, zumalen alles Alter bermaffen veracht wirb, bag ein altes Beib faft keinen andern Titel boret, als du alte Ber, du altes Rabenvieh, du alte Gablfabrerin, du alter Rebrwifd, bu alte Rungunggel, du alte Rechbauben, bu alte Bebethfas, bu alte Dantlerbutten, bu altes Raffelicheid, bu alter Stiefelbalt, bu alter Doppelhacken, bu alter Schimmel, bu alte Babulude, bu alte Suffen, bu atte Unbold, du alte Bettermacherin, du alte SalteniRra. merin, ic. ich glaub mobl, daß die Juden, als ungebartige Lottersgefellen, berglei ben Wort haben ge, braucht, oder wenigst gedenkt, wie das alte Weibl jum Opfer gangen, und zwei Beller in den Stock gelegt; aber unfer lieber herr hat fich alfobald des alten Mutterl angenommen, und selbes mehr gelobt und hervor ges strichen, als alle andere.

Bu Cofa in Lufitania ift eine vornehme und febr berühmte Rirchfahrt Unfer lieben Frauen, welche ihren Urfprung genommen, von einem alten Beib, fo' an Armuth balber einmal Balbbol; jufammen flaubt, unaefabr aber ihren SansiSchluffel verloren, welchen Schaben fie nicht ein wenig bedauret, und die Sach der Mutter Gottes bestens anbefohlen, welche dann alsobald der alten Rathel ( biefes mar ihr Rame ) famt der beil. Martha erschienen, den verlornen Sans. Soluffel wiederum eingebandiget, fogar ibr bas Sols belfen jufammen fuchen, und nachmals mit Beibulf des alten Mutterl einen muften Brunn ausgeraumet, und jugleich geoffenbaret, baß folches Baffer durch bero Borbitt alle Preften und Rrantheiten werbe ab. wenden und beilen. Das alte Mutterl bat biefes nach Möglichkeit geprediget, und allerfeits lautmabrig gemacht, aber nichts anders erhalten, als ein Gelach. ter; ja etliche wollten, man follt die alte Ber und janberifche Wahrfagerin gar in Rotter fecten; ja cinige maren fo frech, daß fie der alten Solgtragerin gar ben Scheiter Saufen vergonnet. Es fennd aber alle diefelbigen, welche bas alte Mutterl übermatia geschimpft, nicht allein munderbarlich gestraft worden, fondern auch bald bernach große Bunderwert bei befagtem Brunnen gefchen, daß man gleich eine fcone

Rirche aufgericht, und Gott der herr bas alte Bill in folden Ruhm und Ansehen gebracht, daß sie under gangen Gemein reichlich ernahrt worden; ja d'schäfte sich jemand gluckelig, wann er nur einen allen Kegen von der armen Ratherl konnten haben.

Wie der Job bereits bundert Jahr erreicht, m alfo icon unter das alte Gifen gebort, da bat er mi freien Studen fein Leben verglichen mit einem Gdiff. Meine Lage, fprach er, fennd ichneller porbei geloffen als ein reitender Bot, fie fennd vorbei geronnen, mie ein Schiff auf bein Baffer. Barum aber, dak da gute Alte fich einem Schiff bergleichet? Ach alarbe es fen feine andere Urfach als diefe; gleichwie ein Schiff viel tragen muß, alfo muffe ein alter Mann viel übertragen. Dit allein allerlei Rrantheiten, Gomade beiten, Gebrechlichkeiten, undern and allerlei Spott und Schimpf von der unbedachtsamen Jugenb; bann Juventus und Juvenfus fennd Ramen halber etwas gefreundt und fennd beibe muthwillig. Das bat erfah: ren der beil. Jafobus Diffibenus Bifcof, melder auf eine Beit etliche junge Menfchen bei einem Bach an: getroffen, fo bafelbit fich in dem frifchen Baffer abgefühlet und allerlei Duthwiffen getrieben, unter andern auch den beiligen alten Mann mit frechen Augen angefeben, in unterschiedliche Scherzwort ausgebrochen, und fich unverschamt verlauten laffen, mann er nicht ein fo alter Ged mare, fo wollten fie nicht umfonft bei ibm anschangen. Den alten Sattl thate folder Muthwillen ju einer billfgen Rach veranlaffen, bebt bemnach feine Mugen ju Gott, und bittet um eine verdiente Straf, fo da alfobald erfolget; maffen die

innae, fcone, frifche und moblgeffalte Tochter gliobald in uralte (batte balb gefagt Buralte) Beiber verfehrt morden. Die iconen, gelben, Saar, und dem Gold abnlichen Saar in eine alte Schimmel Varvque ver: mandelt, die Stirn wie ein Sackbrettel gerrungelt, die Manaen wie ein altes Rameel Leder verdorren, und das gange Scficht einer baufalligen Baffer: Krotta aleich worden. Da follt jemand gehort haben bas. Genfien biefer fiebengigjabrigen alten Beiber; indem fie uber Willen ben Alt mußten fingen, fie fonnten fic nicht genug verwundern, daß ihnen ohne achabte Gorgen bie grauen Saar gewachsen, fie wollten fich por Diemand feben laffen, um weil fie in fo bhiben. der Jugend in eine fo verachtliche Spitalmaar perfehrt worden; fie fonnien es nicht faffen, daß eine frifche Semmel fo bald tonnte verschimmlen, fie muß. ten endlich es fur eine augenscheinliche Strafe Gottes annehmen, weil fie das liebe Alter alfo entunebret. Theodoretus in Philotheo. Go laffe fich bann ein jeder die Leftion, welche Gott felbft vorgefchrie. ben, anbesoblen fenn : "Coram cano Capite consurge, et honora Personam Senis etc. follft por einem weißen Saupt auffteben, und verehren die Perfon eines Alten.«

Jubas fliehlt bas Gelb aus ber Kaffe bes's fiolischen Rollegii, und gibt es feinem Weib Kinbern.

Der beilige Bater Augustinus, Lyranus, Die fius, Rartufianus und viel andere mehr fennt ! Meinung und Aussag, gleichwie in bem erften Sm Meldung gefcheben, baß Judas fen verheirath un fen, und Weib und Rinder gehabt; weil aber fi etwan bei geringen Mittlen maren, ober aber er gen fie eine fo beftige Lich attragen, alfo bat er b meifte, mas er diebifcher Beife an fic gebracht, feine Weib und Rindern angehängt. Diefer Meinung ber gelehrte D. Thomas Le Blanc in Di. 108 B Urt. 4. D! wie viel gibt es bergleichen Judas: 2 ber? Signore auf Welfch, Domine auf Lateini Rarr auf Deutsch, ich hab mit bir ju reben, bift wie ein Deer, fo allgeit will mehr, ob es id fo viel taufend Jahr alle Fluß und Baffer bes & bobens an fich gezogen, und an fich gefogen, fo f es dannoch noch nicht genug; bu bift wie eine Gift fo fich nur mit fremdem Baffer bereichet; bu wie ein Schwamm, fo auch bes Rachften Schr und Blut an fich sichet; du bift wie eine Senne, fich unterftebet, auch auf fremdem Dift gu Fragen Rabrungsmittel ju fuchen; bu bift wie ein Opferf fo Tag und Racht bas Maul aufreißt, bas Gelt

folicen; bu bift wie ein Rrebe, fo auch bem Rach: ften jum großten Schaben um fich frift; bu bift wic eine Dornbecke, die fogar einen Beu : oder Strobma: gen, der vorbei fabrt, nicht ungerupft lagt; du bift wie ein reifender gluß, der auch diebifcher Beis frem: ben Grund untergrabt, und folgende binmeg gwickt. Du fdwigeft mehr als ein Pofiflepper, du laufft mehr als ein Landbot, bu mackeft mehr als ein Goggel. < babn, bu grabft mehr als ein Manlmurf, bu fammelft mehr als eine Ameis (beffer geredet) du ftiehlft mehr mie ein Raab: Marr, Narra, fo fag mir aber, ju mas Biel und End bu folches ungerechtes Gut jufam. men raffleft? Darum, antworteft bu, barum, bamit beut oder morgen mein Weib und Rinder ein auts Studel Brod und eine ehrliche Unterhaltung baben. D bethorter Tropf! Du irreft weit, du mußt wiffen, daß du folderaestalten beinem Weib und Rindern das Brod vom Maul megnehmeft; dann das ungerechte Gut bat bei den Erben feine großere Beftandigfeit, als der Butter an der Sonne.

Die Kinder Israel sepnd wunderbarlicher Weis in der Wüste von Gott dem Herrn gespeist worden, und zwar mit dem edelsten Himmelbrod oder Manna, welches sie alle Tag gesammlet, jedoch mit dem Geiding, daß sie über Nacht nichts darvon sollen ausbrihalten: Quidam ex eis etc. Etliche aber aus ihnen, verstehe geißige Narren, sopnd solchem Gebet nicht nachkommen, sondern einiges Manna in gewisse Geschirt, in Risten und Kästen eingesperrt, und ausbehalten, aber was Nugen ist daraus entsprossen: Scatere coepit verwihus etc. Es ist alles versante

geweft, flinkend worden und voller Burm. Da fehr einer, was unrecht aufgehebt wird, das verdirbt, das kann man nicht genießen.

Sigismundus Ignatius von Reichershaufen, ben au Kurtenbera und Diebing 2c., ift mit ben Unterthe nen umgangen wie ber Bauer mit den Keldern , bi einen faiferlichen Dienft gehabt, aber der Raffe often Untimoni eingeben, und erbarmlich diefelbe purgitt, fein befter Wirthichafter ober Sausvermalter , bat der Modus gebeiffen, der fann fich in alle Sachen foie cten, wie ein Schampedefi But, ber fann und weif . a parte cimas su geminnen; von a parte fommen Die Partiten ber ic. Diefer ift geftorben, und bat der Krau wie auch ben Rindern eine großmachtige Baarschaft hinterlaffen; eine folche Menge der Dufa: ten, daß man bem Dachel ju Junfprud tounte einen Bruder ausstaffiren, Saus und Sof so voll mit ftattlichen Mobilien, daß man die Arche Roe batte ton: nen mit ausfullen. Es ift aber faum drei Sabr angeftanden, da ift aus der Menge ein Mangel geworden, ba ift das Saus ju einem Mus worden, ba ift der Beutel fo eitel worden, daß jegunder die Wittib als eine Sausarme die Brediger plagt, fie follen eine gemiffe nothleidende Berfon verfunden, die Bubd: rer um eine driftliche Beifteuer ermabnen, das Gelb nur in Beihrunnkoffel legen ic. Und gwar gar be. fcheib, damit es ber Teufel auch nicht bole, gleich wie das audere zc. Ein Sohn diefes reichen herrn bat in wenig Wochen bas Seinige verspielt und ju Rarthago im Spital gestorben; ber andere ift Definer worden, Gott gebe, daß ibm nicht ein anderer Strick

ju Theil wird; die Tochter zieht herum, und ichatt ihre ein absonderliches Glud, wann fie tonnte einen Mausfallen Rramer heirathen, dann fie des Specknafchens schon gewohnt zc. D mein Gott und mein herr! wo ift dann so großes Dab und Gut so bald binkommen? wobin?

Rrag nicht, verwundere dich nicht, Scatere coepit vermibus etc. Was unrecht aufbehalten mird, bas verdirbt, wie bas Manna der Ifracliter. Ein ungerechtes Manna, ein ungerechter Mammon aebt ju Grund oft uber Racht, es befommt Blugel, und flicat aus, niemand weiß wobin? es entwischt und folurft aus wie ein Malfic aus ben Sanden, es verdorrt und gang gab wie die Rurbisblatter bes Jona; es verichmindt wie das Quedfilber oder Geb. wed: Gilber, im Reuer; ein gemeiner Bach bereicht fich zuweilen mit frembem Baffer, fo er bei großem Regen. Wetter an fich befommt, aber verlierts balb wiederum; der Mondichein flieblt das Licht von der Sonne, prablt aber eine furge Beit mit dem Chein, und wird bald wiederum gang mager wie ein Sigel. Ein mander icabt burd Buder und Ungewiffen viel Geld jufammen, verlagt felbiges den lachenden Erben, aber diefe genießen es eine furge Beit, nachmal verfowindet alles, und nimmt noch den gerechten Pfen. ning mit fich; gleich wie ein alter fauler Baum, fo im Bald von großem Sturmwind umgeworfen wird, auch mit fich einen grunen jungen Stamm ju Boben ichlagt.

Der Uchen hat durch gemiffenlofen Borthl und unguläßige Beife die Seinigen wollen bereichern und

gemunichtem Boblftand verharre. Bas bilft es bid bu betborter Eropf! mann es ihnen wohl gebet, m aber beffentwegen ewig, mert es doch um Gotts Willen, ewig in der Soll brennen und braten muit! Ift es dir bann ein Eroft, mann bein binterlaffet, Weib in einer berrlichen Behaufung mobnt, bu in dem bollifchen Rerfer an gang glubende Gifen ne Retten angefeffelt bift? ift es bir bann eine Erquidun wann beine Cobn ein ftattliches Panquet um bas au bere halten, und bas mit Unrecht von bir exiparte Gelb verichmenderifch anbringen, bu aber mit gelaffe nem Dech deinen Schlund mußt laffen durchbrengen Dilft es dir bann, mann beine Tochter Geld balber ju einer vornehmen Beirath gelangt, und anjest eine anadige Rrau worden, dir aber bermalen bie Gnad Gottes auf ewig versagt ift? bringt es bann bir eine Freud, mann Weib und Rinder im befien zeitlichen Boblftand fenn, du aber emig, emig verloren? Rarren, die Beib und Rind halber jum Teufel fahren!

Ш

ſ

E

Des tyrannischen Raisers Nero Frau Mutter, aus angebornem Shrgeis batte so gern mögen seben, das ihr Sohn Nero, als Kaiser zu Nom kounte herrichen, derenthalben hat sie auch die kaldaischen Wahrstager um Rath gefragt, wie daß ihr Sohn zu dieser böchsten Dignität werde gelangen, aber sie werde von ihm ermordet werden. Worauf Agripina (so war ihr Rame) alsobald in diese Wort ausgebrochen: "Occidet, dummodo imperet. Lasse geschehen, lasse ers morden, wann er nur promovirt wird." O elende Agrippina! dazumal sepnd dir andere Gedanken eingessallen, ja du bift sogar in einen unsinnigen Jorn aussesahren, wie er dir den blutigen Tod hat angeklandet.

acrecte Griffel abgetragen und geglaubt, es werde auch fein Weib und Rinder hievon mohl fteben, mobl leben, fich mobl erhalten; aber ich verfichere ibn, bag biefes Wohl wie das obige Wohl unverhofft ver. fcminde; dann ein ungerechtes Gut pflegt burchjugeben, wie ber Maulesel des Absalans. Das Wortl Maufen bat zweierlei Ausbeutung. Maufen beißt fo viel als fteblen, fo will auch Maufen fo viel als die Redern verlieren, und gleichsam blos werben, wie man ins. gemein ju reben pflegt, die Benne mauet, ber Bogel manst ic. Wer auf die erfte Urt maufen thut, und ungerechtes Gut an fich bringt, ber ift fcon verge. wißt, daß er auch ebenfalls auf die andere Beife manfen muß, wo nicht er, wenigst feine Erben, fo ba wunderbarlicher Beife um das Ihrige fommen, und lettlich fogar entblogt werden, daß fie mit der Beit faum einen Begen anzulegen haben. Wir feben biter, wir erfahren taglich, wir boren fo vielmal, mas Guter und Sabichaften gleichfam augenblidlich verschwinden, wie die Glori auf dem Berg Thaber, deffen aber feine andere Urfache, als weil fremdes Gut dabei. Ber nun ungerechtes Gut und Reichthum feinem Weib und Rindern binterlaffet, ber gibt ihnen nichts als ein Bater, fondern nimmt ihnen als ein Tyrann und Rauber; bann hiedurch gerathen fie in die großte Roth und meiftens gang an Bettelftab, weil ein ungerechter Pfenning auch einen gerechten Grofden frift und vergehrt. Gefett aber (welches doch felten geschiebt) daß ein foldes ungerechtes Gut bei Deib und Rindern und ferners bei Erben bes Saufes befian: big verbleibe, und die gange Freundschaft biedurch to. secunde a vocis gradus; ita illos diligite, ne vor ipsos odisse videamini, inconsultos namque et stultus amor est alterius memor, sui immemor. Liebet eure Rinder, wider dieses hat Niemand wat liebet fie, aber euch voran, liebet fie bergestalt, it ihr euch selbsten nicht hasset; dann eine unbedachtsam und thörichte Lieb ist diezenige, so an andere gedenkt und seiner selbst vergist ic. Soll dann mehr gelega sein an dem zergänglichen Wohlstand eures Weibs, Kinder, Bettern, oder Befreundten, als an eurer eigenen Seel? liebet sie in Gottes Namen, diesem wider sprech ich nicht, aber liebet sie solcher Gestalten, dat threthalben eure Seel nicht in Verlust gehe: sucht dero zeitliches Heil, aber daß euer ewiges nicht in die Gesahr komme.

Aber bore, der du in fremdem Gut ftedeft, wie ein Zwifel in den Sauten, und einen fo barten Da: een baft, daß dich Niemand advomitum tann beme gen, damit nur beine Rinder mobl feben, warum lie beft bu fie bergeftalten, bag bu ibrentbalben willft ewie verloren werden, indem fie bich fo menig lieben, ja faum erwarten fonnen, bis bu die Mugen aubrudeft, und fie -bie gemunichte Erbichaft erlangen fonnen? Raddem der Satob die zwei Someftern, namlich bie Lia und Rachel geheirath, und fich in dem Daus bes Schwieger. Baters eine geraume Beit aufgehalten, wollt er wiederum in fein liebes Baterland Ranaan reifen; voran aber beide Beiber befragt, ob fie Luft batten mit ibm ju geben? woranf fie alfobalden ge antwortet, ja gar gerne; bann unfere Erbs-Bortion haben wir bereits foon empfangen, und funftiger Beit ets mehr zu hoffen, das übrige fällt alles auf un. Brüber. Nunquid habemus residui aliquid haereditate Patris nostri! So, hore ich wohl, Kroten, unangesehen eure Vater und Mutter alt betagt, und bei solcher Zeit ener Hulf und Beild wohl vonnöthen, so verlaßt ihr sie dannoch; weil nämlich von ihnen nichts mehr zu hoffen, und das rige schon bekommen? So stehe ich wohl, daß ihr e Eltern nur lieb habt wegen der Erbschaft? 16 dann: das ist gar nichts Neues. Aber daß ein iter will der Kinder halber zum Teusel sahren, das etwas Neues.

Bang gemein ift jene Gefchicht, fo fich mit einem ben Bucherer jugetragen: wie diefer todtlich et. nfet, und bereits feine Sofinung mehr eines lann Lebens, da bat er alfobald, und imar gar forgfältig, Teftament aufgericht, worin er fein Weib und Rinder Universal, Erben eingesett. Ein verftandiger Bater, bazumal gegenwärtig gemeft, bat ibm mit ernfilb 1 Worten eingerathen, er folle feine Geel und Gee. eit in Dbacht nehmen, und vielmehr im Teffament fcaffen, damit bas ungerechte Gut mochte erftattet suruck geben werden, denjenigen, Denen ers gefenlos abgenommen. Wahr ift es, gab bierauf der be Gefell jur Antwort, mabr ift es, bag bart fen Soll auszusteben, aber berentgegen gedunte ibn it weniger bart, Weib und Rinder in Armuth gu ien; bann fofern er alles, mas ungerecht, follt auf geben, fo murde gar eine fleine Dortion uber-Der Pater bielt noch inståndiger an, diefen iben. inden Eropfen auf den rechten Weg ju bringen,

16 \*

aber feine Arbeit und Dube ift fo fruchtlos gemeinals batte er eine gange Beit einen Raben gemafdn Enblich burch bes Paters geheimen und fcblauen & folga trug ber Debitus und Urgt vor, wie baf w aufen herrn noch fonnte geholfen werben , mannit mand dus feiner nachften Bluteverwandichaft mit nur fo lange ben Singer uber eine Glut beben, amei oder drei Eropfen thaten berunter ichmeiken, me mit die Bruft gefdmiert founte werden, und foldet biefes bas werthefte, und swar ein unfehlbares Dit tel fen des volligen Auffommens. Den - Gefellen file lete noch die hoffnung eines welteren Lebens, und lagt alfobald fein Beib ju fich rufen, bittet fie bef. termaffen um diefe Lieb; ba bebut mich Gott, fagt diese, das mag ich nicht, bas fann ich nicht. balt ferner bei feinen Gobnen und Lochtern an um biefe Lieb; ein jedes aber aus ihnen ichuttelte ben Rouf, und nahm den Abicbied. Auf foldes bat fie ber Dater mit einem fonbern Gifer und Ernft an bem Rranten und balb Todten gewendet: da febet ibi, elender und ungludfeliger Eropf, fprach er, eurentwe gen will weder Weib noch Kinder nur eine Wiertel ftund einen einigen Singer über bas Reuer balten, und ibr wollt wegen ihrer mit Leib und Seel auf ewig in dem bollischen Seuer brennen? Mit diefer Bedar ben bat er endlich bas barte Bert bes reichen Bu derers übergemaltiget, daß felbiger nicht mehr ange feben das Blut der Seinigen, fondern bas Teffament ganglich verandert, einen jeden, den er falfch bintergangen und um das Seinige gebracht, wieder befriediget, Beib und Rinder aber ber gottlichen Borfich.

nichts mehr zu hoffen, das übrige fällt alles auf unfere Brüder. Nunquid habemus residui aliquid
in haereditate Patris nostri! So, hore ich wohl,
ibr Kroten, unangesehen eure Vater und Mutter alt
und betagt, und bei solcher Zeit euer Hulf und Beifand wohl vonnothen, so verlaßt ihr sie dannoch; weil
ihr nämlich von ihnen nichts mehr zu hoffen, und das
Eurige schon bekommen? So stehe ich wohl, daß ihr
eure Eltern nur lieb habt wegen der Erbschaft?
Was dann: das ist gar nichts Neues. Aber daß ein
Vater will der Kinder halber zum Teusel sahren, das
ist etwas Neues.

Bang gemein ift jene Gefchicht, fo fich mit einem reichen Bucherer jugetragen: wie biefer tobtlich et. franket, und bereits feine Sofinung mehr eines langern Lebens, ba bat er alfobald, und zwar gar forgfaltig, ein Testament aufgericht, worin er fein Beib und Rinder in Univerfal-Erben eingefest. Gin verftandiger Pater, fo dazumal gegenmartig geweft, bat ibm mit ernftliden Worten eingerathen, er folle feine Geel und Gee. liafeit in Dbacht nehmen, und vielmehr im Teffament verschaffen, bamit bas ungerechte Gut mochte erftattet und jurud geben werben, benjenigen, benen ers gewiffenlos abgenommen. Wahr ift es, gab bierauf ber reiche Gefell jur Antwort, mabr ift es, daß bart fen Die Boll auszusteben, aber herentgegen gedunte ibn nicht weniger bart, Beib und Rinder in Urmuth ju frurgen; bann fofern er alles, mas ungerecht, follt auruck geben, fo murbe gar eine fleine Wortion über. bleiben. Der Pater bielt noch inståndiger an, diefen irrenden Tropfen auf ben rechten Weg ju bringen,

domo und nicht Domino. Aus allem diesen ift nur flar abzunehmen, und handgreislich zu schließen, daß derjenige Rlegendrucker ein Diekletianus sen, wich der den Rindern eine ungerechte Saabschaft hintm lasset, massen solches ihnen eine eigentliche Ursufthres ewigen Berderbens; dann aus tausend Rinden und Erben kaum einer anzutreffen, welcher sich zu in Restitution bequemt.

Rantipratanus fcreibt , bag ein junger Denid nicht lang nach bem Tod feines Baters in eine fowere Rrantbeit geratben, die von Stund ju Stund berge falten jugenommen, daß man an feinem Auftommen gezweiflet; dabero die nachften Freunde und Unver wandte bestermaffen ibn ermabnten, er folle und wolle doch feiner Geel nicht vergeffen, und fic bereiten in die Ewigkeit. Diefes war dem jungen Blut eine fo schwere widermartige Zeitung, bag er bieruber fast erfarret, entschuldigt fich endlich, bag er bermal bie bl. Saframente ju empfaben fich nicht allerfeits taug. I:h befinde, bitte alfo um einen fleinen Aufschl. Die Rrantbeit aber ift fo beftig gemachfen, daß et von einem Letharav oder Schlaffucht überfallen worben, worin er gang finnlos gelegen. Endlich bebt er Ad gang gab und unverbofft aus dem Bett auf, rei-Bet auf eine abicheuliche Weis bie balb feurigen Uugen auf, fcbreit mit erfcbredlicher Stimm: Juvate, juvate, belft, belft, kommt mir zu Sulf; dann mein verftorbener Bater mit einer großen Untabl ber bewaffneten Teufel kommet, und eilt bergu, mir bas Leben ju nehmen, um weil ich in feine lafterhafte Rugftapfen getreten, und bas von ibm burd Bucher

und Betrug jufammen gebrachte Gut befeffen babe, belft, belft. Unterbeffen befommt er einen barten Streich, wovon er augenblicklich todt niedergefallen, und alfo famt feinem Bater in ben bolifchen Blam. men der Zeit breunt, und noch ewig breunen wird. Allmachtiger Gott! wie werden diefe ewig einander anschauen? emig wird es beißen, du verfluchter Cobn. wegen beiner lieg ich in diefer Bein, ewig wird ju boren fenn, bu verfluchter Bater, burch bin ich bieber gerathen; ewig wird es beißen, du verfluchtes Rind, es mare beffer gemefen , ich batte Utter und Schlangen, als bich erzeuget; ewig wird ju boren fenn, du verfluchter Bater, ein blutgieriges Tigerthier ware mir ein befferer Bater gewesen als du; ewis wird der Bater als ein bisfiger Sund den Gobn empfangen, emig wird ber Gobn als ein reiffender Bolf mit dem Bater umgeben zc. Dun fiebet man die Thorbeit derjenigen, melde durch Unfug, durch Dar. titen, durch Wucher und andere ungulagiae Weis ibr Weib und Rinder begehren ju bereichen; maffen foldes ihnen nicht allein bie frubteitige und unverhoffte Schwindsucht der zeitlichen Sabicaft verursachet, foubern noch beiderseits den emigen Untergang. D Bater, Bater! mann bas beißt die Rinder lieben, fo mill ich Vanterthier und Rrofodile um Rath fragen.

Es ift swar nicht ohne, daß ein Bater schuldig und verpflicht sey, den Seinigen die möglichen Lebensmittel zu verschaffen, und ihnen auch nach dem Sod etwas zu überlassen; dann also lieset man in dem Buch Gen. Daß der Jakob samt Weib und Rinder von dem Laban hinweggereift, dem er so viel Jahr bie Bauswirthicaft getrieben, und als foldes ber le ban nicht gern gefeben, und lieber mit einem foldn treuen Menschen noch langer mare verfeben gemein da hat fich Jafob, wie billig und recht, entichnibient wie bag er auch einmal fein Sauswesen mußte beffer einrichten, und ju feiner eignen Wirthschaft ichan damit beut ober morgen Weib und Rinder ein ehr liches Studel Brod und Auskommen mochten baben u. Justum est, ut aliquando providam etiam domui meae etc. Das Gefet ber Ratur legt es bem Bater auf, bag er der Rinder nicht foll vergefe fen, aber laßt es auch einmal vor allemal gefagt fern: nur fein ungerechtes Gut, lieber brei Gulben gerecht, als breifig taufend Gulben ungerecht. Diefes bolt ber Teirel, jenes fegnet Gott, ber ba nichts als aut ift.

Der Tobias im alten Testament hat einen einigen Sohn gehabt, der war sein völliger Augapfel dem blinden Mann, nach Sott ist ihm nichts liebers noch werthers gewesen, als sein Sohn, aber mit ungerecktem Gut wollte er denselben kurum nicht berichten; als er, der Bater, einmal nach Haus kommen, und im Stall ein Seisbock quedigen gehört, holla, sagt der Alte, was ist das? dann er wußte nicht, das sein Weib durch die Arbeit solchen verdient, der Seisbock ist vielleicht entfremdt worden? wann dem also, so gebt denselben geschwind wiederum seinem Herrn. Videte, nie korte kurtivus sit, reddite etc. Als wollte er sagen, ich möchte nicht gern einen Strohhalm in und an meiner alten Hutte haben, der einem andern zugehöret, ich will meinem Sohn nicht einen

gestumpsten Befen überlassen, ber nicht mein ist ic. D mein lieber Sohn! sprach er einmal zu ihm: Pauporem quidem etc. Wir seynd zwar orm, und wenn ich auch gute Augen hatte, so that mich das Silber und Gold nicht blenden; aber sey du dessent, halben nicht kleinmuthig; das Wenige, was wir haben, ist gerecht, und so wir anbei werden Gott fürchten, Multa bona habebimus etc. Da werden die Güter nicht ausbleiben. Der Alte ist ein Prophet gewesen; dann nicht lang hernach der jüngere Tobias, sein Sohn, eine stattliche Heirath getroffen, wodurch er zu einer überaus großen Erbschaft gelangt. Wie segnet doch Gott einen gerechten Psenning!

Wohlan dann Signore, lieb dein Weib und Rinder, aber nicht wie Judas, ber bas Geld geftob. len, diebifch abgetragen, und foldes ben Seinigen an. gebangt. Liebe Weib und Rinder, aber bereiche biesclbigen nicht mit fremdem Gut, wodurch fie mehr in Armuth geratben. Liebe Weib und Rinder, aber fcblag ihrenthalben dein eignes Seelen , Beil nicht in die Schang. Liebe Beib und Rinder, aber laffe benfel. ben feinen ungerechten Pfenning, der fie nachmals auch in die Berdammnif fturge. Liebe Beib und Rinder, aber gebente, bag bir bas Semb naber als ber Rod, bie Seel lieber, ale die Blutevermandtichaft. Beib und Rinder, aber beleidige Gott den Berrn bier. durch nicht. Liebe Beib und Rinder, aber verlaffe ihnen feine ungerechten Mittel, lieber gar nichts, foabern Gott allein zu einem Freund, der die arme Ruth ju Mittlen gebraucht, die arme vermaiste Efiber ju Reichthum erhoben, ber' fann und wird auch

ibr Bater fepn, fo ihnen das tagliche Brob im schafft.

Die dreißig Silberlinge, um welche der Istarieth Ehristum ben Herrn verrathen, fennd den Verstorbenen zu Rugen kommen.

Wie Judas die gefällte Sentens und blutige Urtheil über Chriftum in dem Ballaft des Bilati vernommen, da bat ibn alfobald bas boje Gewiffen, ale ein einheimischer Benker, bergeftalten peiniget und gleichsam tyrannischer Beise gefoltert, bag er gleich einem rafenden und tobenden Menfchen über bie Gaffe geloffen, bie Sobepriefter und Rurften der Synagog allenthalben gefucht, und ba er bie meiften berfelben im Tempel angetroffen, welche fur die bergunabende öfterliche Beit alle geborigen Unftalten machten, bat it ihnen das empfangene Blutgeld wieber juruckgeben und anbei offentlich bekennt und ausgefagt, daß Beind unschuldig fen. Indem fie endlich foldes Gelb ge: weigert anjunehmen, bat er folches ibnen por bie Bufe geworfen und nachmals fic ans ben Angen gemacht, dann er ichamte fich megen folder unerborter Lafterthat vor ehrlichen Leuten, beren boch bamal wenig waren, in ericeinen. Die geiftlichen herren und Borfteber der Synagog thaten fic alfobald be:

ratbidlagen, ju was befagtes Gelb modte angewen. det werden, haben endlich fammtlich befchloffen, daß man bievon einen Acter foll faufen, worin funftige Beit bie Fremden mochten begraben werben. mare ein ftattliches Mittel und gludfeliger Borfdub gemefen, fpricht mein bl. Bater Augustinus, baß folche gottlofen Dobepriefter batten leicht fonnen jur gottlichen Gnabe und Rachlag ber Gunben tommen, mann fie nur båtten wollen, Invenit tandem mens coeca remedium. Dann unferm lieben Berrn faft nichts werthere und woblgefälligere ift, als wann man fic der Codten annimmt und forberift ber abgeftorbenen Chrift. glaubigen fich erbarmet, welche in jener Welt bie barte und fcmere Strafe bes Segfeuers haben auszufieben. Ich glaube zwar wohl, bag diefe meine wenigen Schriften auch benfenigen unter bie Augen tommen, welche bas Segfeuer fur ein afopifches Ge. ban balten; ich weiß mich aber gleichwohl an ent finnen, daß ich felbft vor etlich breißig Jahren ju Ulm einen ehrlichen Mann nach langer Anfprach gefragt, ob fein Bater noch bei Leben fen? ber mir aber faft feufzend geantwortet mit Rein, fondern fein lieber Bater (troft ibn Gott) alfo pflegte er in fagen, fen bereits por acht halb Jahren mit Tod abgangen; nun gebachte ich bei mir ju mas diefer Bunfch (troft ibn Gott) bienen foll; bann fo er in ber emigen Ginch. feligfeit, aledann icheint unnothig, ibm foldes ju mun. fden, maffen er diefe allbereits befist: ift er aber in der ewigen Berdammnuß, fo ift Der Bunfch ebenfalls fruchtlos und ohne Rugen. Urtheilet alfo, bag folder lobliche Bunich einen Urfprung mußte baben pon uralten Zeiten ber, ba man noch an bem Fegfeuer nig gezweifelt. Zu beffen befferm Licht fege ich anbei bis große Fadel ber Kirche, meinen heiligen Vater Am ftinum, deffen feuriges Der; jederzeit ein herzliß Mitleiden getragen gegen die armen Seelen im Fegfal

tri3

тo

na

ae.

70 'a

1

#### Ciet extincta tumultum.

Nimiae impudentiae est, negare animas interdum al nos redire, Deo jubente vel permittente habemus enim. Testimonium gravissimorum Autorum. lib. de cura pro Mort. Pag. 15.

Es fpricht unfer hl. Water Augustinus: "Daß jemmb febr frech und unverschämt sen, ber ba lauguen barf, baß bis weilen bie Seelen burch Befehl oder Bulaffung Gottes wiedernm zu uns tommen und uns erscheinen tonnen, jumal solches von ben bewärthesten Lehrern bestätiget wird."

Es ift swar nicht obne, daß bei bergleichen Erscheinungen gar oft viel Betrug unterlaufe, entweder durch den bosen Feind, welcher die Tucke und Argliss, womit er anfangs die Eva übervorthelt, noch immersfort bei den unbehutsamen Adamskindern spuren läst, voer aber durch schlimme und vermessene Leute, welche unter dem Schein der Erscheinungen nicht selten einige Bosheit suchen und vermänteln, so geschieht auch ost daß unsere einbilderischen Phantaseien voer schwache und verwirrte Sinn bisweilen seine Geisterscheinungen von freien Stücken sich selbst schnigeln; dergleichen geschieht in einer solchen Menge, daß man ganze Bücher könnte damit anfüllen. Es hat unlängst ein solcher eingebildter Geist etliche Leute aus der Stube dinaus dergestalt gejagt, daß einer über den andern

ratbidlagen, ju was befagtes Geld mochte angemen. bet werden, haben endlich fammtlich beschloffen, daß man bievon einen Uder foll faufen, worin funftige Beit bie Fremden mochten begraben werden. mare ein fattliches Mittel und gludfeliger Borfoub gemefen, fpricht mein bl. Bater Augustinus, bag folche gottlofen Dobepriefter batten leicht fonnen gur gottlichen Gnabe und Rachlag der Gunden fommen, mann he nur båtten wollen, Invenit tandem mens coeca remedium. Dann unserm lieben herrn faft nichts merthere und mobigefälligere ift, als wann man fic der Lobten annimmt und forderift der abgeftorbenen Chriff. glanbigen fich erbarmet, welche in jener Welt die harte und fcwere Strafe des Fegfeners haben auszufieben. Ich glaube zwar mobl, daß biefe meine wenigen Schriften auch benjenigen unter bie Muaen tommen, welche bas Segfeuer fur ein afopifches Ge. ban balten; ich weiß mich aber gleichwohl ju entfinnen, daß ich felbft vor etlich breißig Jahren gu Ulm einen ehrlichen Mann nach langer Unfprach gefragt, ob fein Bater noch bei Leben fev? ber mir aber faft feufgend geantwortet mit Rein, fondern fein lieber Bater (troft ibn Gott) alfo pflegte er in fagen, fen bereits vor acht halb Jahren mit Tob abgangen; nun gebachte ich bei mir ju mas biefer Bunfch (traft ibn Gott) dienen foll; dann fo er in ber emigen Glack feligkeit, alebann icheint unnothig, ihm foldes ju mun fden, maffen er diefe allbereits befigt: ift er aber in der ewigen Verdammnuß, fo ift Der Wunsch ebenfalls fruchtlos und obne Rugen. Urtheilet alfo, daß folder loblide Wunfc einen Urfprung mußte haben von un

.

gangen, ist se einmal bei der Nacht besagter ihn Tochter, in schwarzem Ausiug und betrübtem Augeschlerschienen, sich zu dero Führen geworfen, liebste Inter, sprach sie, ich beschwöre dich, daß du mit dobedrängten Mutter wollest ein Mitleiden tragen, beich leide unermehliche Qualen- und Tormenten in kand leide unermehliche Qualen- und Tormenten in kand bei beweil ich etlichmal lau und nachläßig proesen in dem Dienst Gottes! D Tochter! D Tochtel ich flopse mehrmal an die Porten deiner Barmherzigstet ich bitt, ich bitt, ich bitt ze. Wie nun die hl. Elisabet bierüber sich zu dem Gebet begeben, und mit vielen unter mengten Zähren, mit tiesen Perzensseufzern die göttlicht Milde um Erlösung ihrer Frau Mutter ersucht, ist sie nicht lang hernach in ein sanstes Schläsel gerathen, worin sie gesehen, daß ihre liebste Mutter, vermög ihres

An1

ais

ØB.

Щ

TI.

n

n

Unjahlbar folche Erscheinungen findet man schier in allen Buchern, ja es streicht mehrmal nicht Eis Jahr vorbei, in welchem nicht da und dort dergleichen Begebenheiten sich ereignen, allein begegnet hierinsals eine Beschwernuß und harte Frag, wie und was Gefalt man erkennen kann, ob sothane Erscheinung wahrhaftig sep, oder aber grundlos und mit Spiegel sechterei gesuttert.

Gebets, gang froblockend aus foldem fentigen Rerter

in die emige Geligfeit übertragen morben.

Wann erftlich bie Person, so bergleichen Erscheinung vorgibt, einen frommen und unftraflichen Wandel führt, so muß man boch bero Ergablungen ein willführliches Ohr vergonnen und ihre Wort nicht gleich in Wind schlagen.

Wann nachmals eine folde Perfon binburd fein

trippelweis über die Stiege hinunter gefallen, und als man hernach die Sache weiters erwägt, und besser nachgesucht, so war der Geist nichts anders als ein gebratner Apfel in dem Ofenrohr, so wegen der hit angefangen zu seufzen und zu pfeisen. Unangesehen vieler solcher phantastischen Einbildungen oder andern frechen Bubenftuck, wodurch zuweilen vermessene Leute andere suchen zu erschrecken, das zu ihrem bosen Vortheil zu gebrauchen, kann ohne große Thorheit nicht widersprochen werden, daß nicht mehrmal dergleichen wahrhafte Erscheinungen der Geister sich begeben.

Raifer Rerdinandus, feligster Gedachtnuß, batte fiets bei fich und um fich einen gebeimen Gefretair, bem feine Majestat als einem allertreuesten Diener alles anvertraut, nachdem folder auch die Schuld der Ratur bezahlt, und durch ben zeitlichen Sintritt in bie Emigfeit paffirt, fo ift er nicht lang bernach bem Raifer, als feinem juvor, allergnadigften Berrn, gang fichtbarlich ericbienen, welchen bann ber fromme Raifer mit unerschrockenem Gemuth angeredet, und um die Urfache feiner Unfunft aus jener Welt befraat, weil aber hieruber feine Untwort erfolget, fondern anstatt deffen der Geift Ihro Majestat seine Sand bargereicht, welche ber unerschrockene Monarch auch nicht geweigert, aber wegen übermäßiger Sige feine Sand alfobald mußte gurucklichen, worauf and ber Geift verfowunden, und nicht mehr nachmals erschienen, weil der mildherzigste Raifer febr viele bl. Meffen fur ibn hatte lefen laffen.

Nachdem der heiligen Elifabeth, einer königlichen Lochter in Ungarn, ihre Frau Mutter mit Tab ab.

zeichen eines guten Geistes, ber ba Sulfe sucht feiner Erlösung; soll aber ber Geist zu Anfang beg. Gemuth mit Troft erfüllen, zulet aber Angst, Indund allerlei Entrustungen verursachen, so kann war leicht abnehmen, dieses sev ein boser Geist zwar nicht allemal eine verdammte Geele, sond meistens der bose Feind und Satan selbst, welch viele Orte solcher Gestalt aus gottlicher Verhängun pflegt zu beunruhigen.

t'tg

q١

Rathsam und heilsam ist es, so oft man nacht licher Weile ein unnaturliches Getos ober Alopsen spinathut, wie ich es selbst erfahren, da in Gegenhaft meiner und eines andern Gespan, eine unsichtbare Sand alle großen eisenen Leuchter zur Mettenzeit, in dem Chor ordentlich an ihr Ort gestellt ic. Gut ist es, daß man bei dergleichen Zufällen ohne weitern Berzug das hl. Gebet ergreift, und solches Gott dem Allmächtigen aufopferte für jene Seele, so da aus Zulassung Gottes auf solche Weise Hüsse wertangt wie dann wir auch gethan für den Pater, so des worigen Tags mit Tod abgangen.

Gleich wie auch in der Charwoche nach Ausloschung der Kerzen auf dem dreieckigen Leuchter, pflegt ein Setes und Schlagen zu geschehen, wovon in Mette den Namen schöpfet die Pumpermette, also geschiehts mehrmals, wann unsere Freunde und Anverwandte mit Tod abgeben und gleichsam wie die Kerzen ausloschen, daß nachmals im Saus ein Lumult zuweilen gespurt wird, welches meistens dabin deutet, daß wir ihnen in jener Welt sollen eine Husse leisten.

# Non nisi spicula torquet.

Hic ignis, etsi non sit aeternus, miro tamen modo gravis est, supetat enim omnem poenam, quam homo unquam passus est in hac vita, vel pati potest.

es fpricht ber hl. Bater Augustinus: "Daß jenes Fener,
ob es scon nicht ewig, doch auf eine wunderliche Weise schwer
fen, ja es übertreffe alle Pein und Marter, die ein Mensch auf
der Welt einmal gelitten hat ober leiden kann." S. P. Angus
stinus Serm. de igne purgat.

Rachbem Jonas seine Bufpredigt zu Minive vol. r lendet, begab er fich aus der Stadt binaus, und feste fic unweit berfelben auf einen Sugel, den Ausaana in ermarten, mas bod' ber Stadt mochte wiederfahren, machte fich auch anbei eine fleine Lauber Dutte, bamit ibm die Sonnenbige nicht fo bart fonnte gufegen. and ließ ber allmachtige Gott eine Rurbis aufmachfen, beffen große breite Blatter dem Propheten einen an. genehmen Schatten gemacht, woruber er fich nicht ein wenig gefreut, aber folche Begnugung batte einen flei. nen Bestand, maffen aus Befehl bes Allerhochsten in aller Krube, noch vor Aufgang ber Morgenroth, ein fleines Burmel ben Rurbis gerbiffen, worauf er alfo. bald verdorret, und nachmals den brennenden Sonnen, Strahlen freien Daß auf das Banpt des Propheten geben, welches ibm fo großen Berdrug verurfachet, bag er vor lauter Born und Ungeduld fich gegen Gott nicht ein wenig beflagt, ja fogar obne Scheu fic bo. ren laffen, daß er auf folde Weis lieber tobt als lebendig wolle fenn.

Ei du ungebuldiger Jonas! so fanuft du nicht leiden fleine Sonnen big? so machen bie Sonnen

Strahlen so große Qualen? aber du bist nicht allei so heicklich, deinesgleichen findt man, sieht man, bin man unzählbare Adams: Kinder, welche die allergeringkt hise nicht können ausstehen, wann sie von einem dinigen Tropsen Petschier: Wachs getroffen werden, sienus das auweh hundert und neun und neunzigmal merbolt, wann sie nur mit bloßen Sänden ein Lick buten, so schnellen sie mit den Fingern, als hätten sie dem seuerspeienden Berg Actna in den Busen griffen, wann sie mit einem heißen Lösselscuppen das Maul verbrennen, so jammern und lamentiren sie, das auch die Augen derentwegen in die Schwemm reiten, vertell von himmel! wie wird euch dann das Fegseuer autommen, gegen dessen su halten.

Ъ

li

ì

ſĽ

íe

10

Ein Druck unter der Preß, sagt, ich leibe; ein Saar vder Flachs durch die Sachel, sagt, ich leide; ein Amboß unter dem Hammer, fagt, ich leide; ein Brett unter dem Pobel, sagt, ich leide; ein Braten an dem Spieß, sagt, ich leide; eine Erd unter dem Pflug, sagt, ich leide; eine Erd unter dem Pflug, sagt, ich leide; ein Treidkörnel unter dem Mubliftein, sagt, ich leide; ein jeder Wensch, so geplagt wirdsagt, ich leide, ich leide. Aber hort ein wenig, macht die Ohren auf, wann man euch sagt, daß all euer Leiden nur Freuden seyn gegen das Fegfeuer.

Laß dir mit glubenden Pfriemen ausstechen die Augen, diese glasernen Ruppler; laß dir mit glubendem Weffer abschneiden die Rafe, diesen polirten Rauchfang; laß dir mit glubender Scheer abschneiden die Obren, diese gwei Audiens Rimmer; laß dir mit glu-

bendem Schaitzer ausschneiben die Jung, diesen so funstlichen Sprachmeister; laß dir mit glubenden Bangen
ausbrechen die Jahn, die elfenbeinene Zuschroder; laß
dir mit glubendem Beil abhauen die Finger, die so
spitssindigen Kunstler; laß dir mit glubendem Stemmeisen abhacken die Zehen, diesen so steisen Fußboden;
laß dir mit glubendem Scheermesser Riemen schneiben
aus der ganzen Haut, aus diesem so heidlichen Ueberzug, so ist doch Alles dieses nur ein Schatten, weiter
michts als ein Schatten gegen der mindesten Pein im
Kegfener.

Alles anweh wegen des Angenweh, alles auweh wegen Zahnweh, alles auweh wegen des Halsweh, alles auweh wegen des Halsweh, alles auweh wegen des Seitenweh, alles auweh wegen des Seitenweh, alles auweh wegen des Weitenweh, alles auweh wegen des Miljweh, alles auweh, so der Wensch am Leib, im Leib, um den Leib erlitten hat, und noch leidet, und ferners leiden wird, ist, ist, was? ist nur eine Einbildung, ein Gedicht, nur ein gemaltes Wesen gegen dem Fegseur.

Wie ist dir Jeremias gewesen in ber Grube? übel, das glaubt man. Wie ist dir Joseph gewesen in der Gefängnuß? übel, das glaubt man. Wie ist euch Burgern gewesen in der Brunst zu Sodoma und Gomorrha? übel, das glaubt man. Wie ist dir Achan gewesen unter dem Steinbaufen? übel, das glaubt man. Wie ist dir Absolon gewesen an dem Eichbaum? übel, das glaubt man. Wie ist dir Samson gewest, da du an Sand und Küß gebunden worden? übel, das glaubt man. Wie ist euch armen Seelen im Fegseur? übel,

übel! Aber das will kein Wensch glauben, und kannt kein Wensch glauben, o Gott!

Die Rofiniger Chronit registrirt eine wunderselb fame Gefchicht, fo fic nach Chrifti Geburt 1134 foll jugetragen baben. Berr Albrecht, berr von Zimmern, bediente mehrmals den Sof ba Bergogs Briedrich in Schwaben, einsmals begleitete & ben Bergog, famt bem furfilichen bof bis nach Doubeim ju bem Grafen Chringer, allwo neben andern Luftbarfeiten auch eine Jagd murbe angeftellt, meiftene darum, weil in bem nachft entlegenen Wald vor vielen Jahren ber, ein Sirich von einer ungebenren Große, fo aber niemal von den Sagern tonnte ertappt werden. Als nun ber gurft mit bem banfigen -Adel in wirklicher Jagd begriffen, und herr Albrecht von Bimmern bierein nicht ber mindefte fenn wollt, bat fich ungefahr jugetragen, indem befagter Ravalier auf die Seite in etwas geritten, bag ibm ber große Birich unter die Augen fommen, dem er mit allem Eifer und moglichften Rleiß nachgesett, bergeftalten, baß er fich von ber SofiStaat ganglich verloren, und als er vermeinte ben hirschen ichon ju baben, anftatt beffen ein großer Mann vor ibm geftanden, wovon der fonft unerschrockene Ravalier fich nicht ein wenig entruft, endlich redet ibn biefer Beift folgendet Geffalten an, furchte bir nicht Albrecht, bann ich babe einen besondern Befehl von Gott, dir etwas hochwich. tiges angudenten, reite mit mir, fo wird eine unerhorte Sach geoffenbaret werden. Albrecht von Bimmern, weil er von Gott gebort, weigerte folches gar nicht, folgte ohne weitere Surcht bem Geift, bis fie endlich

an einem berrlichen Ballaft gelangt, in beffen Mitte ein febr koftbarer Saal ju feben mar, barin eine arofe Safel voller bodanfebnlicher abelider Gaft, -welche alle fich zeigten, jedoch mit bochftem Stillfdweicen, als thaten fie effen; wie nun Berr Albrecht Alles genau befichtiget, und fich nicht genug bieruber founte verwundern, befommt er von bem Geift einen Befehl, daß er fich wieder auf den Buruckweg folle begeben, welches auch obne fernern Bergug geschehen; ber Geift aber fragte ibn, mas er von diefer Sach balte, und mas er vermeine, mer biefe fenn? als foldes der Freiherr mit Rein beantwort, fodann offen. barte ihm der Seift, wie daß folches feine Freund. fcaft fey, fo icon vor vielen Jahren mit Tod abgangen, anjego aber megen gemiffen Gunden noch in zeitlicher Strafe liege, und unglaubliche Beinen leibe, wordber diefer Geift auch verschwunden. Berr Albrecht wollte noch einmal umschauen, und ben wunderschonen Pallaft noch einmal anbliden, fiebt aber, bag felbiger in volligem Feuer und Flammen, mit erichredlichem Braffeln bes Schwefels und Peches, bann auch ein webmutbiges Schreien und Lamentiren, woruber et bergestalten erschrocken, bag uneracht er ein Ravaller von etlich breifig Jahren, am gangen Ropf ichneemeiß worden wie ein eisgrauer Mann, welches den Berjog und die gesamte Dof. Staat in bochfte Bermunderung gestellt; bald bernach ift ju Eroft ber verftorbenen Chriftglaubigen, forderift feiner Freundicaft, eine fcone Rirche famt einem Jungfrau Rlofter babin gebant morben.

Reben laft fic viel, aber nicht genug, ergählen

läßt fich viel, aber nicht genug, malen läßt fich viel, aber nicht genug, schreiben läßt fich viel von dem Fegenuer und bessen größte Pein, aber nicht genug, nie genug; gleichwie nun ein Igel über und über vollo Spis und Spieß, und ganglich nichts linds an schondern alles nur zum Verwunden und Beleidigen, alle in jenem zeitlichen Kerker nichts zu sehen, zu hören, zu tosten, zu fühlen, als lauter weh, weh, weh.

# Prospere si propere.

Festinate orare pro Defunctis Ecclesiae. S. Pater Augustinus. Serm. 44. ad ffr. in Erem.

"Gilt, eilt ju beten für die verftorbenen Chriftglaubigen," fpricht ber bl. Bater Augustinus.

Rachdem die übergebenedelte Jungfran Maria burch Ueberschattung des beil. Geiftes Gottes Cobn in ihrem reinsten Leib empfangen, bat fie fich alfobalb auf die Reif gemacht, ibre liebfte Maim und Baas Elifabeth, fo dazumal im fechften Monat groß Leibs gangen, ju besuchen und folgsam ju bedienen, fie bat aber folde Reif in aller Gil vollzogen, maffen fie ben erften Tag des Aprils an einem Freitag (wie Rolvenerius jeugt) ausgangen, und am Montag icon bei Zeiten in bas Saus Zacharia, ungeacht bes gro. Ben und Barten Gebirge fich eingefunden, alfo in fo wenig Tagen 95 welfche, das ift 19 beutsche Meilen gemacht, welches an bem fo jarten Jungfraulein bochft ju vermundern, wie dann foldes der Evangelift felbft umftanbig befdreibet. Daß fie namlich eilende gegangen uber das Gebirg in die Stadt Juda tc. Beil woch im Mutterleib von dem Band der Erbfunde follte Flosgemacht werden, also hat sie solche Reis ohne einigen Aufenthalt aufs Allerschleunigste vollzogen, gang eilends, uns zu 'einer sonderbaren Lehr; wann wir doch wollen dermalen unserm Rächsten aus einem Elend pelfen, daß wir solche Hulf im Geringsten nicht auf, schieben, sondern ohne weitern Berzug unsere barm, herzigen Hand darreichen, eilends, eilends.

Dichts tyrannischer und grausamer fann erbacht werden, als mann wir die Sulf gegen die abgeftorbenen Chriftglaubigen auf fo lange Bant fchicben. Wann ein Tobfall geschieht, ift meiftens das erfte Schicken jum Schneider, damit die Rlagfleider obne Sindernuß verfertiget werden, unterbeffen bratet und brennet er; man ichickt ju zwei oder drei Tifchlerne welcher um leichtern Werth die Erube mache, unter, beffen bratet er, und brennet er; man deutet es der Dbrigfeit an wegen ber gewöhnlichen Sperr, unter. beffen bratet und brennt er; man thut es ber gangen Freundschaft ju miffen, unterdeffen bratet er, brennt er; mit barter Dube des folgenden Tags wird ein oder andere Def gelesen. Die Pia Legata konnen dermal nicht abgestattet werden, bann bas Le. fament hat eine Rlaufel, aus welcher vermuthlich ein Projeg geschmiedet wird, der fich aber vor Sahr und Sag nicht enden wird, unterdeffen bratet er und brennt Rury por feinem Tob hat mir mein Bater auf. erlegt, ich follt biefe Schuld bezahlen, welches auch, . geliebts Gott, geschehen foll, aber ich will erft marten, in was fur einen Breis beuer bas Treid werbe

fommen, unterdessen bratet er und brennet er; de Kirchfahrt, die er nach Marien: Zell verlobt, fon is sobald es nur möglich, anstatt seiner verrichten, abs dermal, weil es herbsteit und der Weingarten is wachsames Aug braucht, kanns nicht seyn, will sie wie es sich im Frühling wird schiefen, unterdessen ittet er und brennt er. D Grausamkeit eines solchn Ligerbergens, eines solchen steinbarten Gemutbs!

id

Da G

B

ju te

er

ib

Wie der verlorne Gobn wieder aus bern und Elenden fommen, und dem alten Bater ju Rufen gefallen, wie der Bater gefeben, baf er vot Dunger fo ausgemergelt, und fo wenig Rleifd, als bes Samfons gebrauchter Efels Rinnbacken; wie er wabraenommen, daß er salv. ven. feinen Soub as Rufen, und nur jum Rraut Gintreten gericht, ber als ein Unfraut gelebt; wie er vermerft, bag fein Rod fo voller Loder, als batten die Erdmans darinnen ibren Tummelplat; wie er gefeben den elenden Auf: jug und mubseligen Stand feines Gobne, ba bat er, der liebe Bater, befohlen, cito, proferte etc. go fowind, bag man ibm ein neues Rleid anlege, cito, geschwind, bag man ju der Ruchel ichaue, Mittagmabl gurichte, cito, geschwind und eilende ic. Mein Bater, laßt lieber ben faubern Gefellen noch etliche Tage in feinen Sabern berumschlampen, vielleicht bublen die Papiermacher um ibn, laßt ibn einige Beit fasten, er bat obnebas ju viel geloffelt, lagt ibn noch eine Weil leiden, bamit es ihm eine Bigigung fen. Ach nein, fagte der Bater, ich tonnt es uber mein Berg nicht nehmen, er ift mein Bleifd und Blut,

Ech fann nicht auch eine Biertelftund mehr zuseben, Dag er folche Roth foll leiben, cito, cito.

Die fonnt bann ibr Rinder um Gotteswillen, mie fonnt ihr ein fo fachelhartes Berg haben, und Aulaffen, daß eure liebsten Eltern nicht nur eine Bier. telftund leiben, fondern fo viel Jahr und Beit; bann ermagt nur, daß eine einige Biertelftund, an welcher ibr die beilige Def, bas Umofen aufschiebt, ibn viel Jahr gedunkt ju fenn. Dur gar ju bekannt ift jene Gefdicht, fo fich mit zwei frommen und gottfeligen Religiofen jugetragen, welche ale vertrautefte Freund unter ihnen diefen Patt gemacht, dag welcher vor dem andern werde mit Cod abgeben, vor den foll der Lebendige alsobald bas beilige Defopfer verrichten, und amar obne ben geringften Berang, welches auch alfo vermog des Berfprechens gefcheben, aber nach vollen. beter bl. Def erscheinet ber Tobte bem Lebendigen, rupfte ibm vor feine Dachlagigfeit, daß er feinem Schwur und fo treuen Berfprechen nicht nachkommen, um weil er graufamer Beif ibn gwangig ganger Jabr im Segfeuer gelaffen; mit nichten, antwortet ber Lebendige, dem fen nicht alfo, es fen erft eine halbe Stunde, daß er Tobs verblichen, und ben Augenblick gleichfam nach feinem Sinfcheiden babe er die beil. Meg angefangen. Wann dem alfo, fagt binwieder ber Todte, fo muß man bekennen, daß einem im Rea. feuer eine einige balbe Stund vorfomme wie 20 gan. ger Jahr.

Cito, Cito, wohlan bann barmherzige Gemusther, verweilet nicht einen Augenblick, den Verftorbenen zu helfen, schiebt es nicht eine viertel Stund auf für Abrad. a St. Clara fammti. Werke. VI. 17

fie ju beten, lag boch um Gottes Willen nicht horen, das Morgen, das Uebermorgen, das ein andermal, fordern gleich jest, jest, da die Seel vom Leib geschieden werft ein Allmofen in die Sand der Armen, jest, der Korper noch warm, schieft in die Kirchen, wo Gottes Sager zu beten, jest, da man ihm die Angagudruckt, erhebt eure Augen gen himmel, und senst um Barmherzigkeit bei dem allmächtigen Gott.

Cito, Cito, wann des Nachsten Saus brennt, und Alles im Feuer stehet und steckt, ist boch Riemand, der nicht lauft und schnauft, und sucht zu schen, und wir solchen können zusehen, daß ettiche Tage, etliche Monat, ja viel Jahr und Zeit unsere Eltern, unsere Freund und Anverwandten sollen im Feuer und Flammen liegen? Uch nein, das soll man von eines Menschen Herzen nicht vermutben.

Abraham, Abraham, der gottesfürchtige Patriarch, macht nun viel zu Schanden. Er hat auf eine Zeil drei fremde Männer erblickt, denen er nicht allein em gegen gangen, sondern geloffen, cucurrit, selbe de müthigst ersucht, sie wollen doch die Einkehr bei ihm nehmen, er sen erbietig, ihnen die Füße zu waschen, und sie mit einem Bissen Brod zu bedienen. Das war noch nicht genug, Abraham eilte in die Hütte worder Sara, eile, sagt er, und backe geschwind ein weit ses Brod für die Leut, er aber lief zum Bieb und holte das beste Kalb, gab es dem Knaben, und dieser eilte, und kochte es, Sen. 18. Wer sepnd doch diese gewesen, wessenthalben sie zu bedienen man allerseits eilte in dem Haus des Abrahams? Abraham currit. Uxor festinat, Puer accolerat etc. Fremde

151

fennt fie geweft, die der Abraham nie gefeben noch aefennt.

Pfui ber Schand bei uns! Abraham fpringt ben Rremben fo eilende bei, und wir unfern nachften Blute-Bermandten in jener Welt fo lau und langfam; er fpendirt ihnen alfobald ein weißes Brod, und wir laffen oft etliche Sag und Bochen verftreichen, bis wir ibnen ein Biffel vergonnen und vorlegen von bem fonceweißen Brod der Engel. Ich will, fagt mancher, wohl etliche beilige Def lefen laffen, aber ich muß porbero miffen, ob es die Berlaffenschaft austragt, was fur Schuldner fich nach und nach werden einfin, ben, bamit ich mit ber Welt nicht mit lauter Def. Opfer bas Meinige auch aufopfere; unterdeffen beißt es fo viel, als lag ibn brennen und braten. D eis. talte Bergen? habt ibr doch ein Mitleiden, mann ein Sund mit einem Stein geworfen wird, und burchs Befdrei und Wimfeln feine Buflucht ju euch nimmt; wie tonnt ibr bann auseben, julaffen, juboren, bag eure eigne Befreundte, oder befte Befannte, fo lang warten muffen im Reafeuer und Blammen euer bulf! Cito, Cito, ach eilet, eilet doch um Gottes Willen, ibnen gu belfen, und feiert nicht einen Augenblick meaen bes unbeschreiblichen Seuers, nehmet dieffalls die Schnelle bes Birichen an euch, bamit ein jeder ju fei: ner Zeit mit dem Pfalmiften David fprechen tonne: »Perfecit pedes meos tanquam Cervorum. Psal. 17. Er bat meine Rug ben Birichen gleich gefeßt.«

### Accipit et reddit.

O Homo, ut tui misereatur Deus, fac ut proxim miserearis in purgatorio; nam tantum tibi miserebiar Deus, quantum tu misereberis proximo. Ora ergo po Defunctis. S. p. Augustinus Serm. ad FFr. in Erem,

"Billt du, o Menfch," fagt ber hl. Bater Anguftin ,, willt du, daß Gott fic beiner erbarme, flehe gu, daß on be Greichen beinem im Fegfeuer liegenden Rächften Barmberit feit erweifest, bann in so viel wird Gott dir in feiner Erbarmung mittheilen, wie viel du bich über beinen Rächft wirst erbarmet haben; so bitte dann für die Abgestorbenen."

Wie Unno 1683 ber ottomanische Erb: Rein durch fondere Berhangnuß Gottes, mit einer fo are fen Rriegsmacht den meiften Theil des Unterofferreichs aberschwemmt, und auf grausame Beif mit den Chei iten verfahren, da haben fich etliche ju Solenau, ein Drt gegen funf Meilen von Wien entlegen, um weilen ihnen aller Weg jum Blieben, abgeschnitten mar, reterirt in das Todtenbeinbaus, auf dem Friedhof, me rin fie, ungeacht fo viel und mannigfaltiger Dachftel lung, etliche Wochen fich aufgehalten, und nur jumeilen bei nachtlicher Zeit behutsam beraus gefrochen, ba und bort einige Lebensmittel gesucht, und folche wieder mit fich in die Todten:Retirada genommen; nachdem end. lich der ottomanische Mondschein eine Finfternuß ge. litten, und diefer driftliche Erb. Reind bat muffen bas Rerfen, Geld geben, fennd obgedachte nicht obne fondern Eroft aus ihrem Todten Saus hervor gangen, Gott dem Allmachtigen bochftens gedanft, um weil fie, Die Todten, das leben erhalten.

Das zeitliche Leben ift endlich nicht fo boch ju

been, jumalen es nur ein verdrießlicher Arrest der eele, in dem wilden Kerker des sterblichen Leibs ist; tgegen ist mit bochstem Fleiß auf alle erdenkliche Beis dahin ju trachten, wie wir konnen das ewige ben erwerben, so aber gewisser und sicherer nicht schen kann, als durch die Lodten, da wir nämlich ist der Lodten annehmen, und den verstorbenen Christanbigen in jener Welt einige Hulf reichen werden.

Dann ju miffen, daß, mann mir alle unfere guten Bert ben armen Seelen im Regfeuer ichenfen, folche auf ine Beif in Berluft geben, fondern noch doppelt, ja bunertfaltigen Rugen bieraus icopfen; und gefchieht es uf gleiche Weif wie mit den Brudern des Joseph. Diefe fauberen Gaft wurden durch die barte Sungers. doth dabin gezwungen, baß fie mußten gar in Egyp: in reifen, bafelbft um bas baare Geld Treid einzuandeln, es gefchab aber, daß gleich dagumal das volge Gouverno bes gangen Ronigreichs ihr Bruder ofeph fubrte, den fie icon langft fur todt gehalten, ber wenigft glaubten fie, bag er etwan ju End ber Belt S. V. einen Gau hirten abgebe; Joseph erannte diefe ichlimmen Gefellen alfobald, fich aber gab r nicht ju erfennen, fondern ließ fie fauber unter dem Schein als maren fie Berrather und Ausspäher in die teuchen werfen (auf folche Ropf gebort feine andere aug) endlich verwilliget er neben Darlegung des Gel es, daß man ihnen bas Treid folle laffen folgen, beehlt aber in der Gebeime, man folle einem jeden fein Beld ohne dero Wiffen in Sack hineinlegen, fo auch efchehen; wie fie nun nach langer Reif nach Saus ommen und ibr Ereid bereits ausgeschutt, ba haben fie mit hochster Bermunderung mabrgenommen, def ein jeber sein Geld, so er ausgeben, wieder gurudbe fommen, famt einem reichen Borrath vom Treid.

Muf gleiche Beife begegnet allen benienles welche all ihre Undacht und auten Werk den am Seelen im Regfeuer fchenfen, beil. Meg fcbenta. beil. Ablaß ichenfen, beil. Allmofen ichenfen, beil. Re ften fcenten, beil. Rommunionen fcenten, beil. Dal fahrten ichenten ic., alles biefes, mas fie bermalen aus mitleidendem Bergen ben armen Berftorbenen fren: biren, befommen fie gleich nach ihrem Tod wiederum, und noch babei einen großen Borrath ber adttlichen Barmbergigfeit. Daffen der Allerbochfte in Unfeben folder Lieb bes Dichften nicht anderft fann, als auch fich ihrer erbarmen. Dabero fpricht mehrmal unfer beil. Bater Augustinus: "Igitur pro mortuis semper orandum est, et sie mala morte perire non poterimus S. P. August. in Ps. 40. follen in allmea und allescit fur bie verftorbenen Chrift: glaubigen beten, bann foldergeftalten fonnen mir einen bofen und ungluchfeligen Tod nicht nehmen.«

Die heil. Jungfrau Gertraud, um weilen fie aus purem Mitleiden gegen die armen Seelen alle ihre guten Berke ihnen überlaffen, thate fich nicht ein wenig bekummern in ihrem Todtbettl, aus Furcht, sie mochte etwan selbst wegen Mangel der guten Werk Noth leiden, indem sie nun in solchen Aengsten begriffen, erscheint ihr Christus der Herr, und redet sie trostlich also an: Damit du sehest und sattsam erkennest, wie werth und angenehm mir deine mildberzige Lieb sep gewesen, welche du gegen die armen Seelen im Fegfener getragen, so laß ich hiemit alle Strafen nach, die du hattest sollen in denselben aussikehen, und weil ich fur die Werk der Barmberzigsteit habe hundertfältige Belohnungen versprochen, also will ich dich nicht allein ungestraft lassen, sondern noch anbei deine Glorie der Ewigkeit vermehren.

Gener Religios, von dem Baronius registrirt, bat es genugfam erfahren, daß fich Gott eines fol: chen erbarme, der fich auch uber die armen Seelen erbarmet bat, maffen biefer nach feinem zeitlichen Bintritt mit vielen andern Scelen, fo gleich dagumal in berfelben Stund von ihnen abgeschieden, vor dem gottlichen Richterftuhl gestellt, und von den bofen Get: ftern bermaffen bart angeflagt worden, daß bereits über ibu follte gefällt merden das Urtheil der emigen Berdammnuf. Beil er aber fein Lebtag ein fonder. barer Liebhaber der armen Seclen geweft, und felbiger in feinem Gebet nie vergeffen, alfo bat Gott in Unfebung Diefer Lieb ju den verftorbenen Chriftalaubigen, auch vermittelft ber Borbitt ber armen Seelen, ibn verschonet, und beinebens anbefohlen, er folle wie. berum jum Leben fehren, und noch genugfame Bus auf ber Welt mirfen.

Wer in himmel will kommen hinauf, der schicke den armen Seelen einige bulfe hinunter; wer erhalten will das ewige Leben, der vergesse nicht der Toditen; wer gelangen will jur Seligkeit, der helf den armen Seelen aus der Mubseligkeit; wer kommen will zu dem ewigen Abendmahl, der faste fur die armen Seelen im Fegfeuer; wer will, daß er ewig soll brennen in der Liebe Gottes, der losche den armen

Seelen das Fegfeuer aus; wer will, daß ihm Galfolle die Sunden nachlassen, der schenke den arme Seelen einen Ablaß; wer gelangen will zu dem him lischen Baterland, der spendire oft den armen Satereinige Bater unser; wer will kommen zu dem seine Licht, der führe die armen Seelen aus der Finke nuß; wer will, daß sich Gott seiner dazumal son barmen, der erbarme sich dermalen der armen Seela im Fegseuer.

Unmöglich icheint es, baf jemand, fo ein Dift. bergiger, Gulfereicher ber armen Seelen ift, tonne emig verloren werden, jumalen folde Seelen unaufborlic ibre Gutthater ju Gott dem Allmachtigen ichreien und feufjen; es gibt ber Erempel genug, daß folde Sec. len ibre Liebbaber bei nachtlicher Weil ans bem Schlaf auferwecht, und fie ihres berbeinabenden Sterbftundleins erinnern; es gibt ber Erempel viel, daß folde Seelen ibre Vatronen aus augenscheinlicher Tobesaefabr errettet, damit fie nicht im Stand einer Todfund mochten fterben; es gibt ber Erempel nicht menia, baß folde Seelen Guttbaterinnen in ibrem Sterbftundleinbet geftanden, und ihnen in foldem legten Streit baben belfen victorifiren. Binetus fdreibet felbft von einem, der fonft eines untadelhaften Wandels mar, bag er in feiner todtlichen Rrantheit nicht allein von den Leib. ichmergen, fondern forderift von dem Gemiffensffruvel alfo geplagt worden, daß er bereits in der Befahr ber Bergweiflung geftanden, aber bald fab er einige Beilige vom Simmel fleigen, welche ibm in beffen barten Rampf beigestanden, mit Berlauten, fie fen die: jenige, die er mit feinem Gebet und guten Werten

aus dem Fegfeuer jum himmel beforbert habe, anjego wolle fie auch folche Gutthat erwiedern, und ihn den geraden Weg jum emigen Leben führen.

Sleichwie nun bassenige Treid, so in ben obern Mublkaften geschutt wird, nicht in Berlust gehet, sondern es kommt wieder unterhalb hervor, und zwar weit besser, schüner und nüglicher, gestalten es in das beste Wehl verwandelt worden; desgleichen seynd alle unsere guten Werke, so wir den armen Seelen im Fegseuer schenken und schicken, nicht umsonst hinweg, geworsen, sondern wir sinden sie wieder in jener Welt, und weit besser, wegen der Lieb zu unserm Nächsen, Kraft solcher Gott auch unser sich erbarmet, und uns dassenige gätigst ertheilt, zu dem wir ihnen verhilstich gewesen seynd.

# Major conceditur, negatur minor.

Illo transitorio igne, de quo paulo ante Apostolus, ipse autem salvus erit, tamen quasi per ignem; non capitalia, sed mlnuta peccata purgantur. S. P. Augustinus Serm. 41 de Sanctis.

"Durch biefes zeitliche Fener, von bem furz vorhero ber hl. Apostel Meldung gethan, ber wird felig werben, gleichwohl bergestalt burch bas feuer, I. ad Corinth. 13, werden nicht bie größten Saupt = oder Todfünden, sondern die fleinen und läßlichen Sünden gereiniget," also spricht unser heil. Bater Ausgustinus.

In der schwedischen Unruh, benanntlich um das Jahr Chrifti 1631, jog von Ingolftadt hinweg der sehr gelehrte Mann und berühmte Professor daselbft, Pater Adamus Lanner, ein Priefter der Societat Je-

fu, fam nach Paffau, von bannen fette er feine Reife weiter in Eprol, als in fein Baterland, es aber auch nach der Tod, und traf ihn an in einem Dorf, mit Ramen Unfen, da ftarb er gottfelig und war eine febr große Rede von ibm, daß er bei fic geiten ein febr gelehrter Mann fen gemefen. aber feine Rleider ausgesucht worden, fand man ba ibm ein Difroffopium, oder funftliches, fauber gefage tes Mudenglaft, welches die fleinften Dinge, fo bait verschloffen werden, groß macht, und aus einer Dud: einen Elephanten, wie man pflegt gu reden , Dajumal war gleich ein Glob barin eingesperrt. Die guten ein: faltigen Bufeber mußten nicht, mas biefes Buchslein und Glas mochte fenn, gaffen boch barein, und feben ein haariges abscheuliches Thier mit einem ungebeuren Schnabel, erschrecken bieruber nicht wenig, und wer: ben lettlich eins, bas mußte ber lebendige Teufel feyn, den diefer Befuiter mit fich herumgeführt habe, barum gar fein Bunder, daß er fo ein gelehrter Dann ge: mefen, als der einen ichwarzen Engel fur einen Lebr. meifter gehabt, wollten alfo bes guten Paters, als eines vermeinten Zauberere Leichnam, nicht in bas geweibte Erdreich bestatten. Diefer Ruf fam alfobald weiter, und gar nach Baffau ju ben Obren eines vot: nehmen Manns, der ein fonderer Freund mar des Pater Canners, welcher bann ohne einige Bermeilung fich aufgemacht, die guten Bauren beffer ju berichten, fomint auf Unten, fangt ihnen an ju fagen, wie baß dieses fein Teufel, sondern ein armer gefangener Blob, der boch gebnmal großer icheine, als er von Ratur fen, und diefes aus mathematifder Runft; foutt bier, den eingehildeten Teufel heraus, welcher doch nichts anders war, als ein bloßer Klob, laßt sich hernach einen andern Floh herbei bringen, den die einfältigen Leute felbsten gefang:n, schließet solchen in das Glas, Mikrostopium genannt, hinein, und besiehlt ihnen darauf alles wohl zu besichtigen; da lachte aber ein jeder dieses unruhigen herum hupfenden Teufels, als der mehrmal zehnfach größer schien als zuvor, worüber das Spiel ein End, und wurde der fromme und wackere Mann mit sonderm Gepräng und Zulausen begraben.

Ich muß bekennen, daß dergleichen lächerliche Possen nicht sollen zu ernstlichen Sachen gesellet werden, allein ift solches hieber gesetzt worden, zu seben die wunderliche Runst, und seltsame Griff der Mathematik, als welche meisterlich weiß kleine Sachen groß zu machen. Wir unbebutsame Adamskinder machen unsere täglichen, ja ständlichen Mängel und Unvollkommenheiten allezeit klein, die läßlichen Sünden haben bei uns den Ordinari Titul, und werden kleine Bossen und Narredei benennet, aber bei Gott dem Allmächtigen werden sie für groß gehalten, und solche Mucken für Elephanten angesehen, auch derentwegen in jener Welt durch das Fegfeuer unermeßlich gestraft.

Mahomed ber andere hat einen aus feinen Edelfnaben laffen lebendig aufschneiden, um weil er einen verbotenen Apfel aus feinem hofgarten entfremdt. Ein Berzog von Mailand, schreibt Corius, hat einen Priester laffen hunger sterben in dem Gefangnuß, weil solcher ihm vorgesagt, daß er nur Q Jahr werbe regieren. Wenceslaus, Ronig in Bohmen, hat feine Roch laffen lebendig am Spieß braten wie ein inde nisch Stuck, weil solcher ihm die Speise nicht mi feinem Gusto hat zugericht, aber der gerechte m züchtiget die kleine Verbrechen weit schärfer in pa

Antonins de Monte, einer von den erften Ram ginern ju Rom, eines febr frommen Bandels, fund auf eine Beit bei ber Racht auf, und ging in die Rudel, daselbst ein Licht angugunden, merkt aber wie Bern in berfelben ein großes Beuer, weffenthalben a fich nicht genng fonnte verwundern, um weilen in folder Beit nicht gewöhnlich, ein Feuer ju brennen. Als er nun in die Ruchel getreten, da erblickt er alfobald ein erbarmliches Sveftackel, benanntlich zwei foble idmarte Mobren, welche twei Ranginer. Bruber, fo unlängst juvor mit Tob abgangen, an gang glubenben Spiegen gebraten; ber fromme Pater, nachdem er fic wegen großen Schredens in etwas erbolt, befragt biefe awei, als vorbin feine gute Befannte, mas boch biefes bedeute? ob fie dann in das ewige Feuer oder aber in das Zeitliche verurtheilt worden? worauf fie geantwort, daß fie swar durch die grundlofe Barmbergigfcil Gottes dem Ewigen entgangen, leiden aber diefe et. foredliche und unermegliche Bein betenthalben, mas glaubt man bier, mas ibr Berbrechen gewesen fen? Etwan haben fie ihre ftrengen Regel-Faften nicht nach Pflicht und Schuldiakeit gehalten? das nicht: viel. leicht fepnd fie ihrem Bater Quardian rebellifc wefen, und ihn als eine rechte und vorgesette Dbrig. frit veracht, oder andern Gvott angetban? bas noch weniger: etwan haben sie ihr von dem Orden vorge, schriebenes Gebet Jahr und Tag nicht verricht, oder wenigst selbst halbirt? das gar nicht; vielleicht seynd sie wegen Strenge des Ordens abtrunnig worden, etliche Jahr in der Apostasia verharret, und end. lich wegen nagenden Gewissenswurms wieder zurückstehrt, aber für solches schwere Verbrechen nicht genugsame Buß gewirkt? dieses auf keine Weis, sondern Gott macht aus einer Mucke einen Elephanten: darwum seynd sie auf etliche Jahr in diese grausame Pein verurtheilet worden, weil sie zu Zeiten bei dem Deerd unnüge Wort geredet, und manche Stund mit leerem Geschwäß zugebracht.

Joseph in Egopten mußte zwei Jahr liegen in der Reuche, unter der Erde, der doch mehr englisch gelebt als irdisch; Joseph mußte liegen in Eisen und Band, welcher doch gewest ist Gemuth halber ganz gulden; Joseph mußte verhaft seyn in der Fiusternuß, der doch jedermann mit einem guten Erempel vorgeleucht; Joseph mußte gesangen liegen, der sich von einem leichtsortigen Weib nicht hat sangen lassen; Joseph mußte dergestalten leiden am Leib, der nicht hat leiden wollen an der Unschuld; warum aber zwei Jahr diese wollen an der Unschuld; warum aber zwei Jahr diese so harte Straf? der heilige Bater Augustinus spricht: daß Gott den Joseph über ein oder zwei Tag nicht hatte in dem Gesängnuß gelassen, weil er aber einen Fehler begangen, hat ihn der Allerhöchste derentwegen so scharf gezüchtiget.

Was hat bann Joseph gestift? vielleicht hat er einem den Sals gebrochen? nichts dergleichen; vielleicht hat er geflucht und gewunschen, der Teufel soll seine Frau holen, berenthalben er in das Ungluck gerathen? nichts bergleichen, sondern er bat eine lage liche Sunde begangen, als er ein gar zu großes Bertrauen gesest hat auf den Mundschenk, mit solchen Momento hat er sich versündiget. Eine so schickte Sach wird so hart gestraft, das heißt ja aus eine Mucke einen Elephanten machen.

P. Jakobus Rem, ein Jesuiter, eines gottselligen Wandels, ist nach dem Tod einem andern gant lebhaft erschienen, jedoch in wilder Rleidung und sehr verstelltem Angesicht, als er aber derenthalben befragt worden, gab er diese Antwort: Er leide harte Pein in dem Fegfeuer, um weil er ohne Wissen seiner Obrigkeit habe Disziplin gemacht und sich gegeistet.

Vor 28 Jahren in unserm Rloster Maria Brun, anweit Wien, war ein alter Laienbruder, den wir wegen der kleinen Statur nur den frommen Thomerl genennt, sein Leben war gar einfältig, jedoch fromm und andächtig, und konnte man ihm wenig ausstellen, ausser daß er zuweilen in der Auchel unter dem Abspielen gemurrt. Nachdem dieser mit Tod abgangen, hat der ganze Konvent etliche Nacht nach einander hören abwaschen, und kaum daß man mit Verwunderung halber die Auchel eröffnet, und nachmals wieder gesperrt, hat das Abwaschen und Schüstelsegen mehr, mals seinen Ansang genommen; nachdem aber etliche Andachten, forderist hl. Wesopser, für ihn verrichtet worden, ist von ihm wenigstens nichts mehr zu hören gewest.

Roch recht hat der alexandrinifche Makarius gethan. 2118 diefer bl. Mann einft im Gebet begriffen,

und ihn unverschens eine Wespe gestochen, hat er sich wie menschlich gah erzürnt und die Wespe umgebracht, wachmals aber in sich selbst gangen und gedacht. Gott undchte ihn dieser Ungeduld halber in jener Welt strafen und aus einer Wespe einen Elephanten machen, daher sich diese Buße selbst auferlegt und blutnackend durch G ganze Wonat gestanden auf den seitischen Feldern und von den Wespen, deren allda eine unzählbare Unzahl, sich also zurichten kassen, daß man ihn nicht mehr für einen Wenschen hat angesehen.

O gerechter Gott! wie wird es dann denjenigen ergeben, die nicht Eine läßliche Gunde sondern mehr, als sie Haar auf dem Kopf jablen, begangen? Webe denjenigen, die so große und häusige Todsunden gesthan, für welche sie oft in der Beicht zu einer Buß etliche Vater Unser zu beten geweigert. Wann Religiosen und Ordensleute samt ihrem strengen Leben noch so hart leiden mussen in dem Fegseuer, was haben dann dieselbigen zu gewarten, die immersort in Kreuden und Erzöhlichkeiten ihr Leben zubringen?

#### Pauci Electi.

Nibil sit probat amicum, quemadmodum oneris amici supportatio. lib. 12. S. P. Augustinus.

"Nichts probirt und prufet also einen guten Freund," ipricht ber bl. Bater Angustinus, "als wann er feines Freun: Es Laft hilft tragen."

Freunde gibts genug, aber die ba fennd mie ber Malfifch, welcher meifiens ausschlupfet und den Reifaus nimmt, mann man vermeint ibn jum beften ju halten.

Freunde gibts genug, aber die da feynd wie das Quedfilber, sobald diefes jum Feuer gestellt wird und solde Feuersnoth erblickt, so nimmt es geschwind wie der Wind das Valete und wird aus einem Quecksiber ein Gebwecksiber.

4H =

 $\mathcal{P}$ 

Ø

Ŧ

in

m

5

 $\mathfrak{Z}$ 

2

if

41

D

ţ٦

f

3

8

Freunde gibts genug, aber die fennd wie be Schwalben, fo lang die lustige und annehmliche Sommerszeit dauert, so lang bleiben sie bei uns, gleich aber da es anfängt kalt zu werden und kuhl berzugeben, da nehmen sie mehrentheils hinter der Share Urlaub.

Freunde gibts genug, aber die da sepnd wie die Sonnenubr, welche sich so lang dienstlich zeigt, wie lang die goldene Sonne pflegt zu scheinen, sobald aber diese ben Untergang nimmt, alsdann ift bet -ibr der Dienst auch aus.

Freunde gibts genug, aber die fepnd wie die Egel, welche fo lang einem anhangen und nicht von der haut kommen, bis fie ihre Wampe gefüllt, nachgebends schämen fie fich nicht, obschon voller Blut, den Rehraus ju nehmen.

Freunde gibts genug, aber die da seynd wie die Mause, welche so lang im Saus verbleiben, so lang es in einem guten Stand ift, sobald fie aber vermerken, daß selbes allgemach zu Grunde will geben, und zu Boden fallen, sodann verlassen fie es und reteriren sich anderwärts bin.

Freunde gibts genug, aber die da seynd wie die Bogel des Nabuchodonosors Baum, auf dem fie mit stetem Singen und Pfeifen ihre Wohnung hatten, sobald aber dieser aus dem Befehl des Allerhöchsten

ff umgehaut worden, da haben fich die faubern Bogel

Freunde gibts genug, aber die da fennd wie die Melaunen, aus benen fast die mehrsten auswendig gut fceinen, wann man fie nachmals aber ein wenig beichaut, so ist faum aus gebn einer etwas nus.

Freunde gibts genug, aber die da fepnd wie ein Bach, bei dem immerzu ein guter Rausch anzutreffen, tendem von allen Bergen die Wasser zulausen, und mit ihm in gutem Rausch leben, wann aber die größte Dige ist, da findet man nicht einmal einen Tropsen Wasser. D wie viel gibts dergleichen Freundschaften! Wie oft hort man, dieser und dieser ist gestorben, er ist mein guter Freund gewest, wir haben oft einen guten Rausch mit einander gehabt, trost ihn Gott. Wit diesem ist die ganze Freundschaft bezahlt, jest da er in der größten Sige, in größen Qualen des Fegfeuers, da aller Rausch ein Ende hat, ist nicht Ein Freund, der ihm einen Tropsen spendirt bei dieser Sig.

Solche Freunde fennd feine guten und rechten Freunde, die nur bei freundlichen Zeiten wollen Freunde fenn und nur bei guten Zeiten wollen gute Freunde fenn.

Wie aus der Stadt Naim eine Tochter zum Grabe getragen worden und zwar ein einziger Sohn einer reichen Wittib, da war eine große Menge der Leute bei dieser Leiche, überans viel Derrn, überaus viel Frauen, überaus viel wackere junge Gesellen zc. Aber der Evangelist sagt, daß sie nicht den Lodten haben begleitet, sondern die recht wohlhabende Wittib, welche bei stattichen Mitteln ze. "Turba Civitatis multa cum illa, viel Bolks aus der Stadt war

mit thr. Et hatte ja der Verkorbene auch am Freunde gehabt? Ja, ja, nur gar viel, nist denn er Tag und Nacht luftig und guter Dinge gewest und eben derenthalben sich das Leben abgefürzt, jest aber, da er mit Tod abgangen, beist es micht mehr mit ihm, sondern mit ihr. Die Freundschaft hat in Ende, weil er todt ist; aber eine solche Freundschaft ist schlecht und nicht recht, thut nichts gelten, sow dern ist zu schelchten, verdient kein Lob, weil se so geringe Prob.

Ein guter Bruder soll sepn wie ein Ruder, dle fest brancht man meiftens, wann ein übler Wind ift. Ein guter Gespann soll sepn wie ein Spann, dieser ift sum Leuchten nöthig, wann es finstene Zeit ift. Ein guter Remerad soll sepn wie ein Rad, walches sorderist bei dem üblen Weg eine Beständigkeit erweist; dann ein guter Freund sorderist in der Roth probirt wird.

Luf. am 11. Kapitel erzählt unfer gebenedeitet Heiland selbst, ein guter Freund, sagt er, kommt bei nächtlicher Weile vor die Thüre, klopst an, macht einen Lumult (da sedermann in dem ersten Schlaf) schreit, sagt, klagt und bitt den andern Freund, der im der Rube ist, er wolle ihm doch die Freundschaft arweisen und ihm drei einige Laibl Brod leihen, der war, weil es einem schlöftigen Menschen bald des gegnet, wird hierüber ungedaldig, weil aber der andere nicht aushört zu klopsen und zugleich sein enter Freund ist, so will er so grob und unfreundlich nicht sepn, das er nicht alsobald aussiehe und dem guten Freund aus der Roth helse.

Es geschieht gar oft und aber oft, bag maucher bei ber Racht, mo Alles ftill, Alles in ber Rube, ber himmel voller Sterne, etwas bort; ein Tumult, ein Getos, ein Rlopfen, fieht doch weiter nichts als einen finftern Schatten, aber bie Baare fteben ibm gen Berg, es ichauert ibm bie Saut, es flopft ibm bas Berg, es rinnet ibm der falte Schweiß über bas Ungeficht berunter, er weiß nicht, wer ba, wer diefer, wer flopft? Bobl auf, mein guter Denfc, bu barfft beffentbalben feinen folden Gebrecken faffen, weißt bann nicht, wer diefer ift? Amicus Tuus, es ift bein guter Freund, er ift vor furger Beit mit Tob abgangen, er muß eine erschredliche Strafe in bem Regfener aussteben, er bat nirgends mobin feine Buflucht als in bir, weil bu je und allemal fein autet Freund marft, besmegen flopft er bei bir an, begebrt von dir eine Sulfe und glaubt, daß du fein Freund auch nach dem Tode in diefer großten Roth werdest feva.

Mir hat einer glaubwürdig erzählt, aus einem febr berühmten Orden, auch mit einem Schwur bestätiget, so annoch im Leben und eines guten Wandels. Als er bei der Racht dem Studieren obgelegen, um weil ihm die Verhindernusse beim Tag zu häusig, dabe ihm zwei Pächte nach einander eine unsichtbare Dand immerzu die Bibel voer heilige Schrift var seiner umgeblättert, welches er aufangs für natürlich gehalten der Meinung, als würden die Blätter von einem kleinem Wind berührt. Nachdem er aber einst den beinenen Streicher als ein Signafulum in die Bibel gesteck, da hat er wahrgenommen, das jemand deuschen unsichtbar beraus gesogen und in Gegenwart.

feiner in ein anders Ort in besagtem Buche gelegen, welches ihm wie billig ein Graufen verurfacht, weil er fich aber an diefes auch nicht viel febren wollte, ba bat endlich eine unfichtbare Sand wiederum ben beinenen Streicher beraus genommen und mit folder Gewalt auf ben Tifch geschlagen, bag er vor Sort den faft in Ohnmacht gefallen, bes andern Tages wollte er, weil ibm je mehr und mehr Gebanken ein . gefallen, die Bibel wohl beschauen, findet aber den Streicher wieberum darin und dazu mit dem Reif. blei auf ber Seite bes Blatts ein gemachtes Rrengel, fo ibm nicht wenig befremdet meiftens darum, weil auch ein NB. babei gefest mar, welches ihn bann veranlaft bat, weiter au feben und au lefen, mas bann iene Beile in fich balte, fo mit bem Rreuzel bezeichnet, findet endlich den furgen Text des bl. Evangeliums. Dixit ad Philippum, unde ememus panes? Er fprach ju dem Philipp, mo merben mir bann Brod nehmen." Joan. am 6. Ravitel. Diefes bat ibm alfobald bas Gedachtnuß bewegt, daß er nichts anbers gedacht, als bag fein beffer Freund mit Damen Philipp, der vor 14 Tagen mit Tod abgangen, noch fernere Bulfe von ibm verlange und forderift eine und andere beilige Def, in welcher bas Brod ber Engeln aufgesett wird, welches auch nachmals gescheben, worauf er nichts mehr gefpurt.

So foll man bann niemals feines guten Freunds vergeffen, absonderlich, wann folcher in jener Welt in harten zeitlichen Peinen noch leiden, und fich selbst nicht helfen kann, da soll uns das NB. stets vor Ausgen seyn: NB. wie oft sond wir lustig bei einanden

gethan, NB. wie oft hat er mir etwas in Gefallen we gethan, NB. er hat nicht einen halben Tag können wohne meiner seyn. NB. Er hat mehrmal nicht einen Bissen Brod gehabt, den er mit mir nicht getheilt, NB. er wäre für mich in ein Feuer gangen ic. So ist dann billig, daß ich ihn auch in dem erschrecklichen Feuer nicht lasse, so seyn es. Alle heil. Messen, die ich hore, alle heil. Kommunionen, die ich verrichte, die heil. Ablässe so ich gewinne, das Allmosen, so ich gebe, alle guten Werk, die ich übe, sollen ihm geschenkt seyn, bis er erlöst wird.

#### Luemus, si non abluemus.

Prius in hoc saeculo per Dei Justitiam vel misericor. diam amarissimus tribulationibus sunt excoquendi, etc. aus ecrte longo igne Purgatorii cruciandi sunt, ut ad vitam aeternam sine macula perveniant. S. P. August. in Epist. ad Aurel.

"Diejenigen, so lägliche Sunden begangen, oder für bie gebeichten Sodfunden noch nicht genugsame Buß haben gemirket," spricht der heil. Bater Augustinus, "die muffen entweder auf dieser Welt durch die allerbitterste Trübsal ausgekocht werden, oder aber in jener Welt sennd sie durch langes Fener zu frenzigen, damit sie also ohne Matul, zum ewigen Leben eingehen."

١

ţ

ı

Niemal, ich fage allgeit, niemal, ich schreibs allgeit, niemal, ich bekenns allezeit, niemal ift in der Welt ein solches Gebau gestanden, wie da war der Tempel Salomonis, massen zu demselben allein achtig tausend Steinhauer gebraucht worden. Untosten auf dieses so herrliche Geban sennd aufgangen in Goldtausend sechs hundert und drei Million, samt achtmat

200000 Dukaten in Silber, aber über tansend zwei hundert und neun Million: Villa pand. in Exech. das war ein Gebäu! Das wunderbarlichste aber bei diesem weltberühmtesten Fabrikat war dieses, das is währender Aufrichtung des ganzen Tempels niemal ein Streich von einem Hammer oder Beil, Stemmelfen oder eines andern Instruments gehört worden. Die Ursach war, weil alles Holz zuvor auf dem Berg Libano auf das allergenaueste zugericht, und alle Steis dergestalten pallirt, und präparirt worden, das fast nicht ein Haar abgangen.

Eine gleiche Beschaffenheit hat es mit dem Simmel, mit dem obern Jerufalem, so wir wollen ju densfelben als Lebendige, und durch das Blut Chriffi so theuer erkaufte Stein gelangen, ift vonnathen, daß wir auch vorhero auf das beste pallirt werden, es muß die allergeringste Makul an uns nicht gefunden werden, dann der allergeringste Mängel, winzigste Fleck kann nicht eingehen in das Reich Gottes.

Wie die Apostel sich einmal in einen kleinen Jank eingelassen, da sie nämlich von der Präzedenz im Simmel disputirten, da hat unser lieber Herr, gleich in Witte dersetben einen kleinen Knaben gestellt, und sich anbei verlauten lassen, daß, wann sie nicht werden sich anbei verlauten lassen, daß, wann sie nicht werden son wie die kleimen Kinder, so werden sie in das Himmalreich nicht eingehen. Dazumal hätten sich die Apostel wie die meisten heiligen Lehrer ausgeben, lästich verzündiget, um weiten sie in einen geringen Zank gemathen, als wollt ihnen der Herr Josus andeuten, das sie mit diesen kleinen Verbrechen das Weich Gattes auch klunen bestigen, sondern son nachmendig, das se

davon gereiniget, entweder auf der Welt, ader nachmals im Fegfeuer, ja, wer in die ewige Seligkeit will eintreten, muß sepn so rein und unschuldig, wie ein kleines Kind, sieut pueri, id est puri.

Sannon, der Ammoniter König, hat des Da. vide, der es so treuberzig vermeint, gefandte Botschafter seht spottlich traktiret, nachdem daß er ihnen die langen Rod die auf die Lenden abschneiden laffen, und folgsam sottlich entblößt, weil dazumal die Weltlichen nicht pflegten Hosen zu tragen, neben die ser Schmach hat er ihnen laffen den Bart halb abschneiden, welches zur selben Zeit eine große Schaud war. Rachdem solches dem Daoid kundbar geworden, bat er alsobald ihnen entgegen geschieft, und sagen lassen, sie sollen zu Dof so lange verbleiben, bis ihnen der Bart wieder wächst, theils darum, damit sie nicht vor jedermann zu Schauden wurden, theils auch, damit sie nicht mit einer solchen Ungestalt vor dem Annte sieht des Königs erscheinen.

Sat nun David als ein irdifcher Monarch nicht wollen julaffen, daß jemand folle vor ihm mit einer Ungestalt sich sehen lasse, wie viel weniger lasset solches der Allerhöchste ju. Dahero nothwendig, daß alle Malk und Makul, ohne die auch die großen Seiligen nicht leben, entweder auf Erde durch strenges Busteben, voter aber in dem Kegseuer mußen gereiniget werden.

In ber Rapusiner Chronif wird registrirt, daß Muno 1602 eines febr beil. Lebens ein Laienbruder mit Sod abgangen, acht Tage aber nach seinem nicht bem Pater Prediger erschienen und mit febr lamentirlicher Stimme ibn plo angeredet:

D Theologe, Theologe, warum besteißest du dich nicht auf die Liebe des Rächsten, der Prediger gab jur Untwort, wie daß er zwar keine Meß fur ihn habe gelesen, aber er sen der Meinung gewest, als ware er wegen eines so frommen Wandels vom Munde auf gegen himmel gefahren, worauf der Ver ime sagte: Anderst seynd die Urtheile des Menschen, anderst die Urtheile Gottes, der auch die allermindeste Sunde nicht ungestraft läst und vor der allergerings sten Masul die himmelsthure versperrt.

Die schone Susanna zu Babylon wollte fich bet beiher Sonnenzeit in etwas erfrischen in ihrem eignen Garten, nimmt derenthalben zwei Rammermenscher mit sich, schaffte ihnen, sie sollen Del und Seise mit sich nehmen, damit sie sich bei dem Brunnen könnte waschen und reinigen: "Afferte mihi oleum et smigmata etc." Die Seise, womit sich Susanna und all anders Frauenzimmer wascht, die geht hin und macht keine Schmerzen, aber jene Seise, mit der Sott die verstorbenen Christzläubigen im Fegseuer wascht und reinigt, und die geringste Wakul ausbringt, ist erschrecklich und ist dessen Schaffe nicht zu beschreiben.

Udalrifus, Bischof ju Augsburg, lebte ganz heilig, wirkte große Mirakul und Bunderwerk, hat Fleisch in Fisch verwandelt, hat gemacht, daß er durch den Fluß Lech unmeit Augsburg passirt, und nicht von einem Tropsen beneht, da doch sein Gespann über und über auf den halben Leid naß worden; er hat gemacht, daß keine Ragen in dem ganzen Kloster Ottobenern auf ewige Zeit sich sehen lassen, ja so einer dahin getragen wird, muß er alsobald verrecken,

viele andere dergleichen hat der Allmächtige gewirkt burch diesen heil. Bischof megen seiner Berdienste, aber meil eine einige kleine Makul an ihm, benanntlich, weil er seinen Better Abalbero zu seinem Rachfolger benennt, da hat's geheißen Seife her und mußte derenthalben im Regsener gereiniget werden.

Die Schwester des heiligen Domiant starb im großen Konzept der Heiligkeit, und weil sie einen sp unsträssichen Wandel führte, auch glaubte man, daß ehender am Schnee eine Schwärze als an ihr Makul zu sinden wäre, weil sie aber einmal aus Vorwis einer lustigen Musik zugehört, hat's geheißen, Seise her, und mußte fünfzehn Tage im Fegseuer von dieser Makul gereiniget werden.

Ein Anabe mit 9 Jahren hatte einem andern neun heller entfremdet, und weil er mit dieser Makul als ungebußt gestorben, so hat's geheißen, Seise ber, massen er seiner Mutter gans seurig erschienen, und bulse verlangt, dann sagte er, daß ganzlich nichts Unreins in himmel gebe, und komme ihm solches Reinigen harter an, als wenn alle Rohlbrenner der ganzen Welt ihre Kohlen auf ihm brennen thaten.

Die beil. Jungfrau Gertraub hat auf eine Zeit eine Seele im Fegfeuer gesehen, wie solche mehrmal das Angesicht Ehrifti gestoben, da doch dieser himm-lische Bräutigam selbe freundlichst zu sich geladen, fragte auch derenthalben die Ursach, worauf sie Antewort von der Seel erhalten, wie daß sie noch einige kleine Makul an sich habe, dessentwegen sie sich scheue, vor Gott zu stehen, ja wann ihr schon der Aller, bochste die Seligkeit wollte vergönnen, so möchte sie Abrah. a St. Clara sammts. Werte. VI.

boch folde weigern, fo lang bis fie ganglich gereiniget werde, bann es fich nicht gezieme, bag etwas Unreines und Bemackeltes von dem gottlichen Brautigam um fangt werde.

## Manet alta mente repostum.

Cadit Asinus, et omnes eum sublevare festinant: sed clamat in tormentis fidelis, clamat Pater, clamat filius, clamat uxor, maritus amicus, et non est, qui respondeat: S. Pater Augustinus Serm. 44. ad Hil.

"Es fallt ein Efel, und alle eilen ihm aufzuhelfen, ente gegen schreit in ben Peinen des Fegfeuers ber Christgläubigen; es schreit ber Bater, es schreit der Sohn, es schreit das Weib, es schreit der Mann, und ift fast niemand, ber fie erhort." Also spricht ber heil. Bater August.

Wie David durch sondere Schiefung Gottes ju der Krone gelangt, da hat er gleich einen Knopf an ein Tückel gemacht, da war sein ernstlicher Befehl: geht, schaut, fragt, suchet, ob nicht etwan noch jemand von der Freundschaft und Hause des Sauls vorhanden, demselben will ich nach Möglichkeit Gutes thun wegen meines besten Freundes Jonatha, dessen mir erwiesene Gnade ich nimmermehr vergessen will, und als endlich heraus kommen, daß des Jonathas noch leiblicher Sohn mit Namen Miphibosekh im Leben, ein armer Trops, der an Händen und Füsen krumm, da mußte solcher alsokald vor den König gesührt werden, und neben andern war ihm die Gnade erstheilet, daß er allezeit bei der königlichen Tasel durfte speisen.

Bu munichen mare, bag bie gange Welt alfo be-

fcaffen wie der David, fo murbe manche Seele aus bem Regfeuer nicht also aufschreien: "Oblivioni datus sum tanquam mortuos a corde. Ich bin gleich einem Todten aus dem Bergen vergeffen worden. Pf. 30." Dann ja nichts ebender wurmflichig wird, als die Gedachtnuß ber Menfchen, und vergeffen wir fobalb berfenigen, die von uns in jene Welt den Ab. fcbied genommen, ba wir boch fo große und inanche Gutthaten von ihnen empfangen. Satte jener Mund. fcent bei bem Sofe bes Ronigs Pharaonis einen Rnopf an das Tuchel gemacht, welches gar mobl batte follen geschehen, fo mare Joseph nicht zwei Sabre in fo barter Gefangnuß verblieben. Wann mancher fic that ofter in Gedachtnuß fubren, wer ihm Gutes ge-Wer Urfach feines Glude? Wer ibm nach Gott ju einem Studl Brod gebolfen? fo murde er fo leicht nicht ber verftorbenen Guttbater vergeffen, und wurden diefe meit ebender ihres feurigen Urreftes entlaffen merben.

Von Pins, dem Junften, seligen und heiligen Pabst, wird geschrieben, daß solcher lang vorber, ebe er jur pabstlichen Burde erhoben worden, habe einste mals bei eitler Nacht von Pergam aus die Flucht genommen, um weil einige ihm nach dem Leben gesstrebt, und den Weg nach Wailand genommen, end, lich Noth halber, da er von der sinstern Nacht übersfallen, die Einkehr genommen bei einem Bauern, von welchem er gar wohl, obschon unbekannt, gehalten und traktirt worden, so verursacht hat, daß Pius einen Knopf an das Tückel gemacht, ju zeigen, daß er seiner auch nicht wolle vergessen. Wie nun mittler Ich

ich folde weigern, fo lang bis fie ganglich gereinigt verbe, bann es fich nicht gezieme, daß etwas Unremet und Bemackeltes von dem gottlichen Brantigam mifangt werbe.

## Manet alta mente repostum.

Cadit Asinus, et omnes eum sublevare festinant: sei clamat in tormentis fidelis, clamat Pater, clamat filis, clamat uxor, maritus amicus, et non est, qui respondeat: S. Pater Augustinus Serm. 44. ad Hil.

"Es faut ein Efel, und alle eilen ihm aufguhelfen, ente gegen schreit in ben Peinen des Fegfeuers ber Christglanbigen; es schreit ber Vater, es schreit ber Sohn, es schreit bas Beib, es schreit ber Mann, und ift fast niemand, der sie erhort." Also fpricht ber heil. Vater Angust.

Wie David durch sondere Schickung Gottes zu der Krone gelangt, da hat er gleich einen Knopf an ein Tüchel gemacht, da war sein ernstlicher Besehl: geht, schauf, fragt, suchet, ob nicht etwan noch jemand von der Freundschaft und Hause des Sauls vorhanden, demselben will ich nach Möglichkeit Gutes thu wegen meines besten Freundes Jonatha, dessen mit erwiesene Enade ich nimmermehr vergessen will, und als endlich heraus kommen, daß des Jonathas und leiblicher Sohn mit Namen Miphibosekh im Lebein armer Trops, der an Händen und Füsen krun da mußte solcher alsveald vor den König gest werden, und neben andern war ihm die Enade theilet, daß er allezeit bei der königlichen Tasel dspeisen.

Bu munichen mare, daß die gange Welt alf

Schaffen wie ber David, fo murbe manche Seele aus bem Segfeuer nicht alfo aufschreien: "Oblivioni datus sum tanquam mortuos a corde. Ich bin gleich einem Tobten aus dem Bergen vergeffen worden. થ્રા. ૩૦.<sup>«</sup> Dann ja nichts ebender wurmflichig wird, als die Gedachtnuß ber Menfchen, und vergeffen wir fobald berjenigen, die von uns in jene Welt den Ab. ichied genommen, ba wir boch fo große und inanche Gutthaten von ihnen empfangen. Satte jener Mund. fcent bei dem Sofe bes Ronigs Pharaonis einen Rnopf an das Tuchel gemacht, welches gar mobl batte follen geschehen, fo mare Joseph nicht zwei Sabre in , fo barter Gefananug verblieben. Wann mancher fic that ofter in Gebachtnuß fubren, wer ihm Gutes ge. than? Wer Urfach feines Glude? Wer ibm nach . Gott ju einem Studl Brod geholfen? fo murde et fo leicht nicht der verftorbenen Gutthater vergeffen, und wurden diefe weit ebender ihres feurigen Arreftes entlaffen merden. .

ı

Bon Dius, dem Runften, feligen und beiligen Pabft, wird geschrieben , daß folder lang vorber, ebe er jur pabftlichen Burde erhoben morden, babe einft. mals bei eitler Racht von Bergam aus die Rlucht genommen, um weil einige ibm nach dem Leben gefrebt, und den Weg nach Mailand genommen, end. lich Roth balber, ba er von der finstern Racht uberfallen, die Einkehr genommen bei einem Bauern, bon welchem er gar mobl, obicon unbefannt, gehalten und traktirt worden, fo verurfacht bat, daß Dius einen Rnorf an das Tuchel gemacht, ju zeigen, bag er feiner auch nicht wolle vergeffen. Wie nun mittler Zeit

18\*

Dem Tobias bat ber Raphael viel empfangen. Guts ermiefen, bas aber bat er nicht vergeffen; ber Ruben bat bem Rofepb viel Guts gethan, bas bat er wohl nicht vergeffen; Jethor hat vom Mofe in Euro ten viel Guts empfangen, bas fonnte er gar nicht vergeffen; Jofue bat eine giemliche Gutthat erbalten von der Rahab, das wollt er nie vergeffen; Raam Sprus bat von Elpfao viel Guts empfangen , bat wollt er auf feine Beif vergeffen; die Ruth bat von ber Boo; febr viel Gutthaten erfahren, das wollt fie nimmermebr vergeffen; Elias bat von der Bittiben, die ibn erhalten, viel Guts empfangen, bas fonnte er furjum nicht vergeffen. 3d, du und er, wir, und die, haben fehr viel Gute empfangen von diefem und jenem, der icon langft mit Tod abgangen, fo lagt und bann feiner nicht vergeffen, es follt fein Tag vorbeigeben, daß ich nicht ein Ave Maria binunter ichickte, es follt die Sonne nicht untergeben, daß ich ibm nicht das ewige Licht muniche, es follen nicht vierundamangia Stund verflieben, daß ich feiner foll nicht gedenken, fo lang ich lebe, fo will ich das Bif. fel Brod mit ibm theilen, und das oftere Allmofen, welches ich dem Urmen gebe, ibm überlaffen, troft ibn Gott, das will ich allezeit geben, Gott geb ibm Die emige Rube, das will ich allegeit reden, Gott fem ihm gnadig, das will ich allzeit fprechen.

Ein Anopf an das Tuchel machen, forderift die Religiosen, welche nach der evangelischen Armuth leben, und von Allmosen ihre Unterhaltung haben, diese vergessen niemal der versiorbenen Gutthäter, sondern fast in allen ihren Zusammentansten und Got

tesbienffen ift man eingebenk berfelben. In unferer reformirten Religion betet man nicht allein bei allen Ronventual: Ravitel, Provincial Rapitel, General-Rapitel, får die verftorbenen Guttbater, wie auch jedesmal nach dem Chor, fondern fogar endet fich fein Tifc noch Safel, mo man nicht dergleichen Befcheibeffen fcidt denen verftorbenen Chriftglaubigen, fo juvor einige Gutthaten ben armen Geiftlichen ermiefen: und ift ja recht und billig, maffen fogar die Juden nicht is ungeschlacht gemesen. Rachtem ber Berr Resus mit funf Brod und zwei Gifch, funftaufend Berfonen gefpeist, fo haben fie ibn ju einem Ronig wollen auf. werfen, und ihm die Rron auffegen; alfo ift unfer Berpflicht und Schuldigfeit, daß wir an alle empfangenen Gutthaten gedenten, und forderift denjenigen verftorbenen Guttbateen belfen ju der emigen Rron, von welchen wir einige Lebensmittel befommen.

#### Solvendo salvabimur omnes.

Scio misericorditer operatam (Matrem meam) et ex corde dimisisse desita debitoribus sui, demitte illi et tu debita sua, sic qua etiam contraxit per tot annos post aquam salutis. S. P. August. lib. 10. Confess. c.13.

"3ch weiß wohl, baß fie (meine Murter) fich fehr barmbergig gegen Jedermann verhalten, nud ihren Schuldnern die Schuld nachgelaffen habe, derohalben, Gott, vergib derfelben gleichfalls ihre Schulden, die fie nach der heiligen Tauf von fo vielen Jahren her etwan-gemacht habe."

Fort mit dir in die Reuchen, sagt das Evanges lium, es sep dir gesagt, Amen, es sen dir geschworen, bu wirft von dannen nicht heraus kommen, bis du ben letten heller bezahlest. Dieses alles gehet be-

armen Seelen im Fegfener an, welche ihre gemachte Schniben in jenkm feurigen Kerker bei heuer und Pfenning bezahlen muffen, aber wo nehmen? Qui non habet in aere luat in pelle: Da beift et, ber nicht bei Wittel ift, ber bezahle es mit der hut, oder ein anderer aus Witleiden und Barmberzigktt bezahle für ihn, maffen der gerechte Richter nicht einen heller nachlasset.

Geltfam ift, mas von einem fcmebifchen Saupt mann Mancinus vorbringet, weil Diefem Goldaten fe viel Monatfold ausftandig, jumal von Gold ber Gol bat den Ramen gefcopft, bat er endlich bie Sac por ben Ronig Rarolum felbft gebracht, und verlangte untertbaniaft die ihme ausffandigen 600 Reichstbl. was, fagte ber bajumal ungebuldige Ronig, bir 600 Reichsthl.? an Statt Dieser will ich die 600 Teufel auf den Ropf minichen : das fdmergte nicht ein wenig ben auten Offizier, fonnte aber bermalen wider den Strom nicht ichwimmen, und mußte bermal bie liebe Geduld angieben, unterdeffen machfen feine Soulden nicht ein wenig im Wirthshaus, alfo gwar, bag folde bereits auf 300 Reichsthl. fich beloffen, welches Gelb Die Frau Wirthin in baarer Bezahlung forderte, woruber aber der befagte Sauptmann ein febr fauers Geficht gemacht, mas, fprach er, 300 Thaler? anftatt derer follt ihr 300 Teufel auf den Ropf baben, solche freche Untwort veranlagt die Wirthin, daß fie aar die Sach nach Sof brachte, und fam die ernftliche Befceibung, der Offizier foll ericeinen, bem bann unter großer Leibeftraf auferlegt worden, er foll bejablen, worauf ber Goldat geantwortet; wie daß er fie be.

reits mit tonialider Dunge baar tontentirt, bann ibm umlanaft ber Ronig auf Erforderung 600 Thaler, 600 Seufel babe geben, und weil er ibr, ber Birthin, nicht mehr als 300 Thaler, vermog der gemachten Rechnung, fouldig fen, alfo habe er fie mit 300 Senfeln abgefertiget, man merbe boffentlich bierinfalls bes Ronias Munge nicht verachten te. Auf folche Beil lagt fic der gottliche gerechte Richter nicht bejablen, fondern es muffen die armen verftorbenen Chriffglaubigen , ble noch mit einem Schuldenreft von ber Welt geschieden, ibn fontentiren, bis auf ben lesten Beller, aber mo nehmen? um Gottes Willen wo nehmen? fie baben nichte, daber werden fie arme Seelen genennt, und eben weil fie nichts baben, wo. mit fie den Allmachtigen befriedigen tonnen, muffen fie bafur lange, große, ichmere, barte, firenge und unbeschreibliche Beinen und Tormenten ausfieben, pber, ober, ober, welches ibr einiges Bitten, Bitten, und Seufien und Schreien ift, pher jemand anderer ans uns muß aus Mitleiden fur fie bejahlen, damit boch einmal ber allmachtige Gott ein Rreus mache burch bas Schuldbuch; aber mo nehmen? bas fage nur Fein Denich.

Petens ließ fich wohl einmal verlauten, da et von einem Bettler bei der Kirchthur um ein Allmosfen angesprochen worden, daß er weder Psenning noch Seller, weniger etwas von Gold habe ic. Aber diese Entschuldigung konnen wir auf keine Wege vorschüßen, Geld genug, Geld ohne Abgang, Geld so viel man verlangt, und zwar die besten Mariagroschen, ift ein Geld, so der Zeit im Schwung geht, durch biele

Mariagrofden tann man verfieben bas beilige Ave Maria, und folgfam gar ben beil. Rofentrang, womit bie großen Schulben im Fegfeuer tonnen bezahlt werben.

Der felige Alanus de Rupe ergablt, bag ibm fehr viele Bruder und Schwestern aus der Ergbruber Schaft des beil. Rofenfrang gefagt baben, auch mit einem Gib betheuert, bag ibnen gar oft, ba fie ben beil. Rofenfrang andachtig gebetet, fenn Seelen aus bem Regfener ericbienen, bero Stirn mit einem rothen Rreuglein bezeichnet gemefen, welche febr großen Dant ablegten um Diefes beil. Gebet, auch anbei ermabnten fie follen ferners in tiefer Andacht fortfahren, maffen nach bem beil. Defopfer fein fraftigers Mittel fen, ibre Bein ju mindern, und die Schulden fur fie ju bezahlen, als der beil. Rofenfrang, defigleichen in Surio ju lefen, daß des Ronigs Philipp in Frank reich leibliche Tochter und Bergogin in Brabant ber Beil. Ludgarden ericbienen, und ibr angedeutet, baß fie nicht lange im Regfener verblieben vermittels bes beil. Rofenfrang, ben fie taglich bei Lebzeiten andach. tig gebetet. Wann die Rofen fublen, wie aller Debici Aussag ift, so mundert mich nicht, daß die mit großer Sige geplagten Geelen in jenem zeitlichen Rerfer alfo tcachten nach bem beil. Rofenfrang.

Bon der feligen Elisabeth aus Aragonia wird geschrieben, daß fie einstmals durch gottliche Eingebung ein Rirchengebau, deffen Abrif der himmel selbst gesmacht, habe angefangen, wie nun jur Abendszeit die Arbeiter nach Saus gangen, gab fie jedem eine Rosse, in dem bestunde der Taglobn; weil die guten Leute nur wohl erkennt die größte Beiligkeit dieser Elisabeth,

alfo haben fie berowegen tein wibriges Geficht gezeigt, fondern die Rofe mit Dank angenommen, folche wegen ihres guten Geruchs an die Rafe gehalten, und gleich fam darum gedankt; aber fich Wunder! da fie die Rosen in Sanden hielten, seynd solche augenblicklich in große guldene Pfenning verandert worden.

Was dazumal geschen, geschiebt noch ofter, daß namlich die Rosen zu Gelb werden, solches um Bericht die armen Seelen im Fegfeuer, die es mit großem Dant gesteben, daß ein Rosentranz, so man fur diese armen Tropsen Gott ausopfert, das anzenehmste Geldsey in den Augen Gottes, und nicht ein wenig von ihren Schilden abzahle.

Bu Rapharnaum wurde der Peter angeredt, er solle den Zinsgroschen zahlen, wo nehmen? Unser hefiehlt ihm, er solle den Angel ins Meer werfen, dem nachsten Kisch, den er werde herausziehen, soll er ins Maul greisen, da werde er schon Geld finden, wie es dann auch geschehen.

Wir wollten gern fur die armen Seelen im Fegifener die Schuld bezahlen, aber wo Seld nehmen? Geld genug, ju Kapharnaum hat ein Fisch Seld gesspendirt, jest aber gibt uns der Fischer Geld. Beschaue Jemand alle Ablaßbriefe, so nun von dem papstl. Stuhl kommen, ob selbe nicht von Fischer? Ein jeder wird von Fischerring bestätiget, sub annulo piscatoris; ein solcher Ablaß ist anstatt des besten Gelds, womit die Schulden der armen Seelen bezahlt werden.

Anno 1308 ift ein Edelmann, samt seinen Beamten nach dem Rirchel Portiuncula gereist, alba

den vollkommenen Ablag ju gewinnen, in der Zuruck. reif murbe diefer Beamte erfrantet, und fcriebe folden feinen Buffand feiner andern Cach ju, als der großen und langen Reif, murrte berentwegen nicht ein wenig, wor, auf ber Ebelmann ibn getroft, er foll eines auten Muths fenn, die Reifuntoften wolle er bejablen, ja fogar auch ibn auf feinem eigenen Pferd, bis nach Baus liefern , mann er den beiligen Ablag, ben er vermuthlich gewonnen, feinem icon langft verftorbenen Bruder molle uberlaffen, gar gern, fagt binwiederum ber andere, gar gern, mann ich nur reiten fann : bes andern Tags ericeint diefem Ebelmann fein langft verftorbener Bruder in gang glorreicher Geftalt, mit Meldung, daß er, Gott fen Lob, vermittels bes ibme aberlaffenen beiligen Ablag, aller Bein fen los worden, und anjego in die emige Seligfeit eingebe.

Diefer Seel ift Vortiunfula weit beffer in Rugen tommen, als jenem verlornen Gobn feine Erbportion. Da mihi Portionem etc. Ablaspseaninge sennd bei ben armen Seelen weit befferes Geld, als alle Dufaten ic. D! wer ift boch dieffalls reicher und mit Gelb verfeben, ale die Bruder und Schweftern in der Ergbruderschaft der Todten allhier ju Bien bei uns UD. Augustinern, laffen ein ganges Jahr bin burch fie mit fo baufigem Ablag verfeben, womit fie als mit bem beften Gelb und himmlifcher Run; bie armen verftorbenen Chriftglaubigen, forderift bie in Gott entichlafenen Bruder, und Schwefferschulden fonnen bezahlen, und alfo durch das Schuldbuch ein Rreus machen, jumal der mittlere Rreusaltar von bem pabftlichen Stubl mit dergleichen Gnaden beert ift.

### Ostium pandit Hostia.

Ponite hoc Corpus ubicumque nil vos ejus cura conturbet: Tantum illud vos rogo, ut ad Altare Domini memineritis mei ubicumque fueritis. S. P. August, lib. Confess. 9. c. 11.

"Legt diesen meinen Leib," sagt die heit. Monita, als eine Mutter Augustini, "legt ihn hin, wo ihr immer wollt, durft ench benfelben wenig lassen angelegen senn, noch berenthalben viel Rummer machen, aber meine einige Bitte ist nur, daß ihr meiner in dem heiligen Defopser wollet eingedent senn." Also schreibt selbst der heil. Bater von ihr.

Dazumal ift dem Peter das Concept nicht angangen, wie er auf dem Berg Tabor, allwo der gesbenedeite Herr und Peiland sein Glori in etwas entsworfen, dem Mosi, dem Elia, und forderist dem Herrn, wollte drei Tabernafuln bauen, facimus hic tria Tabernacula, etc. Aber bei uns kann nichts Peilsameres geschehen, als wann wir den armen Seeslen in jener Welt Tabernakul schenken; verstehe aber die Tabernakuln in den Rirchen und Gotteshäusern, in welchen das höchste Ent ausbehalten wird, welches aus allen Mitteln das wertheste und beste ift, die in jenem zeitlichen Kerker verhaste Seelen zu erlösen.

Die Gartner suchen und forschen, und saen, saen wohl, sorgen viel, suchen stets, was fur ein Zeichen im Mond sen, ob er im Aufnehmen, oder im Abnehmen, ob er im ersten oder letten Biertel, ob Neumond oder Bollmond, ic. Dann die meiste Instinenz des Monds ist in die Erdgewächs. Die armen Seelen im Fegseuer, die schanen auf nichts so sehr als auf den Mond, sie seussen nach nichts so start als

den vollkommenen Ablag zu gewinnen, in der Zuruck. reif wurde biefer Beamte erfranket, und ichriebe folden feinen Buffand feiner andern Cach ju, als der großen und langen Reif, murrte berentwegen nicht ein wenig, wor, auf ber Ebelmann ibn getroft, er foll eines guten Muths fenn, die Reifuntoften wolle er bezahlen, ja fogar auch ibn auf feinem eigenen Pferb, bis nach Daus liefern , mann er den beiligen Ablag, ben et vermuthlich gewonnen, feinem icon langft verftorbenen Bruder wolle uberlaffen, gar gern, fagt binwiederum ber andere, gar gern, mann ich nur reiten fann : bes andern Tags erfcheint biefem Ebelmann fein verftorbener Bruder in gang glorreicher Geffalt, mit Meldnng, bag er, Gott fen Lob, vermittels bes ibme aberlaffenen beiligen Ablag, aller Bein fen los worden. und anjeto in die emige Seliafeit eingebe.

Diefer Seel ift Portiunfula meit beffer in Rugen tommen, als jenem verlornen Gobn feine Erbportion. Da mihi Portionem etc. Ablagpfenninge sennd bei ben armen Geelen weit befferes Gelb, als alle Dufaten ic. D! mer ift boch bieffalls reicher und mit Gelb verfeben, ale die Bruber und Someftern in der Ergbruderschaft der Todten allhier ju Bien bei uns UD. Augustinern, laffen ein ganges Sabr bin burch fie mit fo baufigem Ablag verfeben, womit fie als mit bem beften Gelb und himmlifcher Dung bie armen verftorbenen Chriftglaubigen, forderift die in Gott entschlafenen Bruder, und Schwefferschulben tonnen bezahlen, und alfo durch das Schuldbuch ein Rreug machen, jumal ber mittlere Rreugaltar von bem pabstlichen Stubl mit bergleichen Gnaden bereidert ift.

## Ostium pandit Hostia.

Ponite hoc Corpus ubicumque nil vos ejus cura conturbet: Tantum illud vos rogo, ut ad Altare Domini memineritis mei ubicumque fueritis. S. P. August, lib. Confess. 9. c. 11.

"Legt diesen meinen Leib," fagt die heit. Monita, als eine Mutter Augustini, "legt ihn hin, wo ihr immer wollt, durft ench denfelben wenig lassen angelegen senn, noch derenthalben viel Kummer machen, aber meine einige Bitte ist nur, daß ihr meiner in dem heiligen Megopfer wollet eingedent senn." Also schreibt selbst der heil. Bater von ihr.

Dazumal ift dem Peter das Concept nicht angangen, wie er auf dem Berg Tabor, allwo der ges benedeite Herr und Beiland sein Glori in etwas entsworsen, dem Mosi, dem Elia, und forderist dem Herrn, wollte drei Tabernafuln bauen, facimus hie tria Tabernacula, etc. Aber bei uns kann nichts Beilsameres geschehen, als wann wir den armen Sees len in jener Welt Tabernakul schenken; verstehe aber die Tabernakuln in den Rirchen und Gotteshäusern, in welchen das höchste Gut ausbehalten wird, welches aus allen Mitteln das wertheste und beste ist, die in jenem zeitlichen Kerker verbaste Seelen zu erlösen.

Die Gartner suchen und forschen, und faen, saen wohl, sorgen viel, suchen fiets, was fur ein Zeichen im Mond sen, ob er im Aufnehmen, oder im Abnehmen, ob er im ersten oder letten Biertel, ob Neumond oder Bollmond, ic. Dann die meiste Instituenz des Monds ift in die Erdgewächs. Die armen Seelen im Fegseuer, die schauen auf nichts so sent

Hoftien auf die Zunge gelegt, da sepud alebald von Gregorii Sand und Fußen die Bande und Retten abgesprungen, und folgsam der heilige Mann aller Banden befreiet worden.

Wann nun diefes bochfte Panquet folde Bun anfaclost, fo ift es nicht weniger fraftig, auch jent feurigen Retten, an benen bie armen Seelen im Rea fener gefangen liegen, ju gerbrechen. Wann jene Speis welche ber Bropbet Sabafuf bem Daniel in Die 26 wengrube getragen, ibm fo erfattlich geweft ift, wie wird erft ben armen Seelen fenn bas hochwurdigfe Saframent des Altars? wann ben Bropbeten,Rinbern. benen Elifaus mit wenig weißem Debl bat tonnen den bittern Rrauttopf verfüßen, mas wird bann erf fur Rraft haben, der unter ber Geftalt bes weiffen Brods verhallte Beiland felbft? mann ein Engel bat tonnen den im Gefangnug verhaften Beter auf freien Ruß ftellen, mas wird nun thun tonnen Gott felbf, fo den armen Seelen in dem allerbeiligsten Safra ment wird augeschieft?

Aus dem Ciftereienfer. Orden zu Claraval war ein Lai. Bruder, welcher kein anderes Amt hatte, als die Schaafe zu huten, dann vor diesem in dergleichen Rloftern keine weltlichen Leute gebraucht worden, sondern alle Handarbeit, sogar ackern, saen, schneiben und breichen, die Geistlichen musten verrichten; als besagter Laibruder einst bei seiner Heerd Schaaf sich bestunden, da erscheint unversehens vor seiner ein Mensch, den er alsvald und ohne Schrecken befragt, wer er sep? woher er komme, ich, sagte dieser, bin dein Better, bin vor wenig Zeiten mit Lod abgangen, bin von

dem gerechten Gott in das Fegfener verurtheilet worsben, worinnen ich unermeßliche Pein und Schmerzen leibe, alfo bitte ich dich um Gottes willen, halte bei deiner Obrigkeit an, daß fie mir drei hl. Messen schen. Pen, vermög dieser wird Gott meine zeitliche Strafe enden. Nachdem nun solches beil. Opfer fur diese arme Seele verrichtet worden, ist sie mehrmals in Segenwart anderer erschienen, und sich ganz glorreich gezeigt, auch öffentlichen Dank abgelegt um diese ihr so große geleistete Husse.

Warum aber, mocht einer fagen, foll man mebr Meffen lefen fur einen Berftorbenen, indem doch eine einige beil. Deffe genng ift, bas gange Regfener aus. auleeren? Sierauf wird geantwortet: wann man ans fieht basjenige, mas in dem beil. Defopfer aufge. mandelt wird, fo ift felbiges von einem unendlichen Werth, maffen es der mabre Beiland Jefus felbft, und diefer ift freilich genug, nicht allein auszulofden ein Regfener, fondern ungablbare; fo man aber betracht ben Effett und Rrucht ber beil. Deg, fo ift biefer nicht unendlich, fondern ber Sochfte bat burch feine abttliche Beisbeit befchloffen, es foll ein beil. Def. opfer fo und fo viel gelten, fo und fo viel lafliche Cunden anslofden, fo und fo viel Schulden bezahlen, und nicht mehr; was aber eigentlich fur einen Breis ober Werth der Allmachtige gefest hatzuf ein fol. des beil. Opfer, ift bermal uns Menfchen nicht befannt, wird auch in gottlicher beil. Schrift eigentlich bievon feine Delbung gethan, noch baben wir beffen burd einige Offenbarung eine Biffenfchaft.

Es laft fich mehrmal jemand boren, wann ein

pornehmer Berr mit Tod abgebt, wann eine reiche gdeliche Dame ftirbt, fur welche etliche taufend beil Meffen gelefen werben, fo fommt ja eine folche Seele bald aus ihren Schulden in jener Welt, ba unterbeffen ein armer Tropf, ber feine Mittel binterlaffen, muß feine Schulden fo lanafam und fo theuer bejablen; allhier ift die Untwort, daß folder Geftalt menig Edelleut im Regfeuer maren; es ift aber u wiffen, daß folde beil. Deffen und andere guten Werfe nicht allezeit benjenigen gufommen, fur welche fie verrichtet werden, bann mann folche bei Lebzeiten nie, ober gar felten, ber armen Seelen im Segfent fennd eingebent geweft, fo nimmt ihnen Gott gleich fam folde beilige Werk vor dem Maul weg, und theilt fie unter andere bedurftige Seelen aus, die fon ften aller Sulf entblogt fennd; wohl aber lagt ber gutigfte Gott benjenigen, Die fie verrichten, suffragia jufommen, fo vorbin auch mitleidend geweft bei Leb. geiten gegen ben armen verftorbenen Chriftglaubigen Non omnibus defunctis prosunt. Suffragia infallibiliter, sed aliquibus qui meruerunt in hac vita, et ii censentur esse animae eorum, qui in hac vita habuerunt specialem devotionem circa animas purgatorii.

# Gaudent proximiora magis.

Inspira domine deus meus, inspira servis tuis, fratribus meis, filiis tuis, dominis meis, quibus et voce et corde et literis servio, ut quotquot hace legerint, meminerint ad altare tuum Monicae samulae tuae cum Patricio quondam ejus conjuge, per quorum carnem introduxisti me in hanc vitam. S. P. August. lib. 9. consess, c. 13.

"Berschaffe mein herr und mein Gott," seufzte ber heilige Bater Augustinus, "verschaffe in meinen Dienern, meinen Brüsbern, beinen Kindern, meinen herrn, welchen ich mit Wort und Schriften, mit herz und Mund zu Diensten bin, auf daß alle, die dieß lesen werden, deiner Dienerin Mouika, samt ihrem Chegatten Patritius, durch welche ich dieses zeitliche Lesben empfangen hab, bei dem Altar gehenten wollen."

Ein vornehmer Edelmann aus Frankreich wurde von dem Bormig angetrieben, daß er eine Luft bekom: men, die neue Welt, von der ein fo großer Rubm und Ruf, ju feben, ju welchem End er eine ftatiliche Schiff. fabrt dabin angestellt, bem auf alle Beis auch nach allem Widerrathen, feine ermachfene Schwefter Die Ge. : fellichaft geleift, ein Fraule von munderschoner Geffalt und Leibebeschaffenbeit. Dach andern befand fich auch auf gedachtem großen Schiff ein anderer febr abelicher Ra. valier, welcher nach und nach ein Aug geworfen in bes Schiffsberen feine adeliche Schwester (im Burfel. fpielen fenn viel Augen gut und bringt Glud, aber in bie fem Falle fenn die Augen meiftens fcadlich) feine Liebe wuchs fo meit, daß er auch eine Gegenlieb ermorben, ja sogar haben fich beide in eine eheliche Verlobnuß eingelaffen, doch ungeacht haben des Schiffsherrn, deme biervon bas wenigfte vertraut worden, aus Forcht, er michte ale ein bochtrabender herr ber Sach einen Riegel ichiefen: ber fleine Schlederbub Rupido bat nicht gefeiert, bis endlich auch bei gluckficher Schiff, fahrt die Che swifden diefen beiden gefcheitert, welches der hernachwachsende Leib verrathen, worüber fich der Schiffherr nicht ein wenig entruftet, auch ganglich bei fic befchloffen, diefe vermeffene That ju rachen, und in Bermantlung feines Borbabens zeigte er fich, als

mare er ihrer Berehlichung nicht anwider, bis er en lich bei einer nubekannten Infel die Unter gefest bes Berlauts, als wolle er einen Rafttag nehmen und qualeich mit frifdem Baffer fich verfeba, be bann neben andern diefes Paar liebfte auch anigh gen, nachdeme er etliche Sachen, als Bulver, Dich Fenerzeug und einige Speisen auf bas gand laba laffen, befiehlt er bei finfterer Racht in aller Stil abinfegeln, und das neue Paar Chevolf in der Infa au laffen, fo auch mertftellig gemacht worden. Be aufaebenber Morgenroth faben fich diefe amei gang allein, und von manniglich verlaffen: Das Schreien bas Bitten, bas Weinen mar umfonft, und alle fruchtlos: Nachdem fie nun aller menschlicher Bul beraubt maren, mußten fie fic endlich in die Rotl fciden; aber auszusprechen ifte nicht, mas Angft un Trubfal, fie biefer Ort, allwo mehr Bildnug un wilde Thier ju feben, ausgeffanden. Dit etlichen G ftrauf und Stauden bauten fie endlich biefes eb und fo jart auferjogene Paar Chevolf, eine ichlecht Butte; er ginge taglich auf bie Jagb, und verfah nach Möglichkeit die arme Ruchel; fie fparte nich weniger ibren Bleif, und grabte mit ihren jattel Sanden, die fich vorhero fast vor der Seide fcenetn bie Burgel aus ber Erbe; aus fonberm Segen be himmels hat fie gleichwohl ein frifches Brunnquel welches ihnen beffer als ber reichefte Doffeller gebien Rach etlichen Monaten wie bann ein Elend bem a bern auf dem Buß folgen, erfrantet ber Berr ut firbt; maffen ein Abgang war aller Mittel; muß alfo die Frau allein tragen, was woor beiden fcw

is genug ankommen; und dieses Elend dauerte über ein din ganzes Jahr nach dem Tod ihres herrn. Rein Au. Im genblick, wie sie es nachmalens gestanden, ist ver, ihre Augen gewendet auf das weite und breite Meer, und geschaut, ob nicht etwan ein Schiff daber segle, und sie aus dieser Noth erlose, stunde also ihr ganzes Leben nur in der hoffnung. Endlich doch ist ein franzissisches Schiff, so vom Ungewitter an besagte Inself geworsen worden, ihr zu Huste kommen, und sie mit elenden, zerrissenen und verfaulten Kleidern in sast wilder und abschenlicher Gestalt mit sich genommen und erlediget.

In großem Elend war diese ein Elend, wo mehr Roth als Brod ist; ein Elend mar diese, wo mehr Leid als Freud ist: ein Elend, wo mehr Frost als Trost ist. Da war Rammer und Jammer ein Ding, da war Ach und Dach ein Ding; da war Hausen und Grausen ein Ding; ist das nicht ein Elend?

Alles dieses Elend, und menschlicher Weis, große Drangsal, ist gar nicht ju vergleichen denselben, mas da in jener Welt leiden die im Fegseuer verhafte arme Ebristgläubige; allein in dem sindet sich eine Schattirung, daß sie gleich dieser betrübten Wittib stets und immerzu ihre Augen werfen in diesem bittern Weer bin und ber, wann doch einmal einmal ein Schiff sich bliden ließe, so ihnen Julf leiste, und sie erlösete; aber zu wem baben diese trostlosen und verlassenen Geister ihre meiste Doffnung? Zweiselsohne zu ihrem nachst Auverwandten und Befreundten, dann sie gar wohl

mare er ihrer Berehlichung nicht juwider, bis er end. lich bei einer unbefannten Infel die Anter gefentt bes Berlauts, als wolle er einen Rafitag nehmen, und augleich mit frifdem Baffer fich verfeben, ba bann neben andern diefes Baar liebfte auch ansectie gen, nachdeme er etliche Sachen, als Bulver, Bici, Renerzeug und einige Speisen auf bas gand laben laffen, befiehlt er bei finfterer Racht in aller Still abaufegeln, und das neue Baar Chevolf in der Inful an laffen, fo auch werkftellig gemacht worben. aufgebender Morgenroth faben fich diefe gwei allein, und von manniglich verlaffen: Das Schreien, bas Bitten, bas Beinen mar umfonft, und alles fructios: Dachdem fie nun aller menfclicher bulf beraubt maren, mußten fie fich endlich in die Roth ichicken; aber auszusprechen ifte nicht, mas Angft und Trubfal, fie diefer Ort, allwo mehr Wildung und wilbe Thier ju feben, ausgeffanden. Dit etlichen Gefrauf und Stauden bauten fie endlich biefes eble und fo jart auferzogene Baar Chevolt, eine fchlechte Butte; er ginge taglich auf die Jagd, und verfabe nach Moglichkeit die arme Ruchel; fie fparte nicht weniger ibren Rleif, und grabte mit ibren wrten Sanden, Die fich vorhero faft vor der Seide fceneten, Die Burgel aus ber Erde; aus fonderm Segen bes Simmels bat fie gleichwohl ein frifches Brunnquell, welches ihnen beffer als der reichefte Poffeller gedient. Rach etlichen Monaten wie bann ein Elend bem anbern auf dem Buß folgen, erfrantet ber Berr und firbt; maffen ein Abgang war aller Mittel; mußte alfo bie Frau allein tragen, mas gubor beiben fcmer

genug ankommen; und dieses Elend dauerte über ein ganjes Jahr nach dem Tod ihres herrn. Rein Ausgenblick, wie sie es nachmalens gestanden, ist versstoffen, daß sie nicht, als von Jedermann verlassen, ihre Augen gewendet auf das weite und breite Meer, und geschaut, ob nicht etwan ein Schiff daber segle, und sie aus dieser Noth erlose, stunde also ihr ganzes Leben nur in der hoffnung. Endlich doch ist ein französisches Schiff, so vom Ungewitter an besagte Insel geworfen worden, ihr zu hülfe kommen, und sie mit elenden, zerrissenen und versaulten Kleidern in sast wilder und abschenlicher Gestalt mit sich genommen und erlediget.

In großem Elend war diese ein Elend, wo mehr Both als Brod ist; ein Elend war diese, wo mehr Leid als Freud ist: ein Elend, wo mehr Frost als Trost ist. Da war Rammer und Jammer ein Ding, da war Ach und Dach ein Ding; da war Hausen und Grausen ein Ding; ist das nicht ein Elend?

Mues dieses Elend, und menschlicher Weis, große Drangsal, ist gar nicht zu vergleichen denselben, was da in jener Welt leiden die im Fegseuer verhafte arme Ehriftgläubige; allein in dem sindet sich eine Schatttung, daß sie gleich dieser betrübten Wittib stets und immerzu ihre Augen werfen in diesem bittern Weer bin und her, wann doch einmal einmal ein Schiff sich bliden ließe, so ihnen Bulf leiste, und sie erlösete; aber zu wem haben diese trostosen und verlassenen Geister ihre meiste Doffnung? Zweiselsohne zu ihrem nächk Unverwandten und Befreundten, dann sie gar wohf

wissen, daß ein Brunn im Feld, ein Brunn im Garten zwar alles befeuchte, aber doch zu allererst diejenigen Pflanzen, basjenige Gras, welches ihnen nahe ist; also wann wir mitleidige Christen gegen Månniglich eine Barmberzigkeit tragen, so ist ja recht und ratham, baß wir ebender eine Pulfe leisten denjenigen, die und nach find und an Blut befreundt.

Ale man einen Sichtbrudigen ju unferm Berra getragen und bemuthigft erfuchet, er wolle fic boo feiner erbarmen, und ibm die gemunfchte Gefundbeit ertheilt, da bat ber gebenedeite Beiland folche Gnad auf feine Weis wollen abichlagen, fondern ibn alfobalb gefund gemacht, ibm aber anbei befohlen, er folle fein Bett nehmen und in fein Saus geben. Surge, tolle lectum tuum et vade in domum tuam. um aber der Berr Befus ibm geboten, bag er fic folle nach Saus den geraden Weg begeben, mar die Urfach, fpricht ber beil. Johannes Chrpfoftomus in Cap. 6. Hom. 30., damit er den Leuten dafelbft bie großen Bunderwerke Christi, und damit fie ibren Brrthum verlaffen und an den mabren Deffias glauben. Wann dem doch alfo, warum ben geraden Beg nach Saus und seiner Wohnung? Und warum nicht andermarts bin? Die Urfach ift diefe, weil er boch bat follen und wollen ben Leuten etwas Gute thun, und ju ber Nachfolg bes Berrn Chrifti anfrifden, fo bat es fich gebubrt, daß er gefchwind und ten geraben Weg nach Saus genommen, dann allda waren feine Befreundte, feine Unverwandten, feine Gefdwiferte, feine Befannten; dann mann fich jemand ber Alrmen erbarmet, und ihnen begehrt Dulfe ju leiften,

siemt es fich, daß er vor Andern den Blutsfreun, belfe.

Seilig ift, heilsam ist, liebwurdig ist, lobwurdig wann sich ein driftlicher Mensch der armen Sees im Fegfeuer annimmt, aber er soll vor allen ansen benjenigen Hulfe reichen, die da in seiner Freundsaft; zu allererst den lieben verstorbenen Eltern, weil ; forderist ihre Hoffnung segen auf die Hulfe der nterlassenn Rinder. Nach dem Erempel meines heisen Baters Augustin, welcher jedermann ersuchet, und tändig gebeten, sie wollen doch in ihrem Gebet, und sonderlich die Priester in ihrem heiligen Mesopfer ner verstorbenen Mutter Monika und seines Vaters atritius eingedenk seyn.

Es hoffen die lieben Eltern auf ihre Rinder, fi fie werden nachfolgen dem Samfon, welcher benigen honig. Fladen, fo er in dem Rachen des erirgten Lowen gefunden, nicht allein für fich behalten, ndern davon eine gute Portion feinen Eltern jugesacht; alfo werden fie auch ihnen lassen gerommen s gottliche Manna und sufeste himmelsbrod des Altars.

Es hoffen die Kinder auf ihre annoch lebenden ltern, daß solche werden nachfolgen der Ugar, welche if keine Weis konnte ertragen, daß Imael ihr Sohn Ute vor Durst sterben, sondern sie hat denn so lange i dem himmel supplizirt, bis Gott einen Engel gesudt, der ihr ein klares Brunnquell gewiesen hat in Wüste. Also werden sie auch ihnen verhülslich pn, damit sie doch einmal gelangen zu demjenigen, elcher der Samaritanin gesagt hat, daß er sep der brunn des ewigen Lebens.

Es buffen die Geschwisterte auf ihre hinterlassenen Bruder und Schwestern, daß sie werden nachtolgen ber sorgältigen Martha, welche alle Sausgesschäfte beiseits gelegt, und in aller Eil (hat sogar der Magdalena nichts davon angedeutet), dem Berrn Ichn entgegen geloffen, und ihren verstorbenen Bruder restommandirt, wie dann bald der Bescheid ergangen: "resurget frater tuus, dein Bruder wird auserschehen!" Also werden sie ebenfalls ihrer ofters geden, ten und bei dem göttlichen Peiland das ewige Leben ihnen zuwegen bringen.

Es hoffen die verstorbenen Sheweiber auf ihre him terlassenen Weiber, und hinwieder die Shemanner auf ihre annoch im Leben verbliebenen Manner, daß sie wetden nachfolgen der beschiedenen und bescheidenen Abigail, welche alle Mittel angewandt, keinen einigen Unstofen gespart, damit sie nur das ebel von ihrem, obschon groben Mann, möchte abwenden, so ihm von David gedroht wäre. Also werden sie gleicher Seistalt in allweg suchen, wie doch das große Elend, worin sie allbereits steden, einmal von ihnen könne wenden.

## Cedunt candida nigris.

Consilio inito emerunt ex illis agrum siguli in Sepulturam peregrinorum etc. Invenit tandem Mens coeca remedium. S. P. August. Serm. 121. de Temp.

"Sie fanden aber teinen Rath (verftebe die Juden wegen bes Gelbe, mit bem ber heiland verfauft worden), und taufsten barum eines hafners Ader zur Begräbnuß ber Fremben 2c." Matth. 28. "Dießfalls haben bie verblenbeten Gefellen gleich= wohl noch etwas gefunden," hricht ber hi. Bater Angustinus,

, fie gar bemutbig eine Beifener gebeten, ber aber aar mitleidend geantwortet, daß er felber Roth leide, und wiffe nicht, wo er etwa beut das Mittagmabl werbe einnehmen, bann er icon lange in ber Rirche gewart, ber hoffnung, es mochte jemand eine beil. Deffe be-Rellen, fen aber all feine hoffnung leer abgeloffen, und folgfam ibm nicht fo viel rare Mittel, womit er fich tonne erhalten. Die arme Saut erbarmt fich feiner, und gibt ibm ein Geld, beffen fie weit mehr bedurftig, er foll dafur eine beil. Meffe lefen fur die abgeftorbenen Chriftglaubigen. (D Frau, viel Schwarz werfen im Burfeln bringt Glud.) "Nolite timere, Burchtet euch nicht," die Todten werden euch nicht verlaffen, wie es auch geschehen. Dach vollendetem bl. Defopfer fucht die fromme Matron einen andern Bobltbater, und findet einen alten jedoch unbefannten Berrn, dem fie ihre gange Doth geflagt, der fie dann alsobald getroft, und ihr einen Zettel geben, welchen fie ju biefem D. Raufmann foll tragen, bem fie auch alfo nachkommen. Der Raufmann aber fonnte ben Bettel nicht genug anschauen, tonnte fich nicht genug verwundern, fragte die Rrau, von mem fie diefe Schrift babe? Db fie ibn mochte fennen, mann er ibr ben. felben gemalt thate zeigen? Barum nicht, fagte fie, ich habe feine Geftalt gar mohl gemerkt. Darauf fubrt er fie in einen großen Saal, worin beiderfeits eine lange Reihe unterschiedlicher Bilber und Rontra. feten biengen, fie icaut, fie fiebt, fie geigt mit ben Singern auf ein Bilb und fagt, biefer fep es geweft, er febe ibm gang gleich und abnlich, worauf ber Raufmann gefeufit, ach! fprach er, ber ift mein Bater

gludseligen Todes gestorben wie er; nicht der ganzen Welt zu Schand und Spott werden, wie er; warum? Die Ursach war diese, ihre Würfel haben viel Schwarz geworsen, sie haben sich der Todten angenommen, dann sie um jenes Blutgeld, womit das höchste Sut versauft worden, einen Acter eingehandelt, der da zu allen Zeiten soll sepn ein Freihof und Begrähnuß der Fremdling, in Sepulturam Peregrinorum. Wie dann vom besagten Acter sehr viele Erde nach Kom überbracht worden, und wird das Ort genannt Capo Santo, allwo noch auf heutigem Tag diese Erde nur die Leiber der Fremden behaltet, den Innwohner aber gleich wieder auswirft.

Gar gewiß hatte fie felbst ber Tenfel lebendig bingeführt, oder der Donner in die Afche gelegt, ober die Erde lebendig verschluckt, oder den wilden Thieren jum Raub worden, weil sie sich aber der Todten haben angenommen, so konnte sie kein zeitliches Ungluck berühren. Nolite timere, so fürchtet ench dann nicht, alle Liebhaber der armen Seelen im Fegfener, es kann euch so bald kein Ungluck über den Dals kommen, die Todten helfen den Lebendigen.

Es wird geschrieben von einer armen Wittib in Genua, wie daß selbe ihren gar ungerathenen Sohn von der Galee erledigen wollte, hierzu aber eine Summa von dreihundert Thaler erfordert wurde, so viel aber in ihrem ganzen Vermögen nicht zu sin ben, ist demnach von der Noth gezwungen worden, das Geld zu betteln, und bei wohlhabenden Leuten nach und nach zu suchen. Einsmals trifft sie einen Priester an mit einem sehr saubern Aufzug, von dem

fie gar bemuthig eine Beiffener gebeten, ber aber gar mitleidend geantwortet, daß er felber Roth leide, und wife nicht, wo er etwa beut das Mittaamabl werbe einnehmen, bann er icon lange in ber Rirche gewart, der hoffnung, es mochte jemand eine beil. Messe be-Rellen, fep aber all feine Soffnung leer abgeloffen, und folgsam ibm nicht fo viel rare Mittel, womit er fich fonne erbalten. Die arme Saut erbarmt fich feiner, und gibt ihm ein Geld, beffen fie weit mehr bedurftig, er soll dafur eine beil. Messe lesen fur die abgeftorbenen Chriftglaubigen. (D Frau, viel Schwarz werfen im Burfeln bringt Glud.) "Nolite timere, Burdtet euch nicht," die Todten werben ruch nicht verlaffen, wie es auch geschehen. Dach vollendetem bl. Defopfer fucht die fromme Matron einen anbern Wohltbater, und findet einen alten jedoch unbefannten Berrn, dem fie ihre gange Doth geflagt, der fie bann alfobald getroft, und ihr einen Bettel geben, welchen fie au biefem D. Raufmann foll tragen, bem fie auch alfo nachkommen. Der Raufmann aber konnte ben Bettel nicht genug anschauen, fonnte fich nicht genug verwundern, fragte die Frau, von wem fie diefe Schrift. babe? Db fie ibn mochte fennen, mann er ihr ben. felben gemalt thate jeigen? Barum nicht, fagte fie, ich habe feine Gestalt gar wohl gemerkt. Darauf fubrt er fie in einen großen Gaal, worin beiderfeits eine lange Reibe unterschiedlicher Bilber und Rontra. feten biengen, fie ichaut, fie fieht, fie zeigt mit ben Ringern auf ein Bild und faat, diefer fev es geweft, er febe ihm gang gleich und abnlich, worauf der Rauf. mann gefeufit, ach! fprach er, ber ift mein Bater

gewest, und schon bor 10 Jahren mit Tob abgan, gen, und seine Sandschrift erkenn ich gar wohl in biesem Zettel, ich will euch also gern das verlangte Gelb eures Sohnes barschießen, dann also verlangt es mein seitger Bater. Die Frau und alle diejenigen, denon folches kundbar worden, erkannten gar leicht, daß dieses ein Dank der armen Seelen wegen der hl. Des, die sie fie hat lesen lassen.

Die armen Seelen in bem Regfeuer laffen nie mals unvergolten die Gutthaten, so ihnen erwiesen werden, die Dankbarkeit ist bei ihnen weit besfer und befanbiger, als bei uns mankelmutbigen Abamskindern. Die lieben Schutengel fommen mehrmals ju ihnen bin. unter, und berichten ibnen umftandig, mas und wer ibnen etwas Gutes thue. Sa fie nehmen foldes auch mei ftens mahr bei Linderung und Minderung ihrer Bein daß jemand fur fie bete und einige Sulfe leifte, woruber fie die Bande mit taufend Dank jufammen folagen und verfprechen, folde Boblthat nimmermeht au vergeffen. Wann bann bie Schugengel ihnen offen. baren, es fen diefer, es fen biefe, von denen foldes beil. Defopfer und andere auten Werke übermacht worden, fodann laffen fie nicht, immer und immer in Gott ju rufen, und ichreien um Wohlfahrt ihrer Gutthater, ja burch Bulaffung Gottes und fonderer Dit: wirkung des Allerhochsten sennd fie mehrmal fichtbar: lich erschienen, und ihren Patron aus unterschiedlichen Gefahren errettet. O wie viel baben erfahren und erfahren es noch, daß fie fich nicht ebender aus einer Gefahr oder Unglud konnen wickeln, als mann fie den armen Geelen etwas ichenfen, ober wenigft verfprechen . ju ichenfen.

Die allerdurchlauchtige und tugenbfamfte Raiferin Maria, Kerdinands des Dritten werthefte Gemablin. bat die armen Seelen im Begfeuer meiftens auf ibrez Seite gehabt, und in allen Rothen ibre Buflucht in benfelben genommen, maffen biefe fomobl, als bie Beiligen in bem himmel in ber gottlichen Gnabe beftatiget, und folgfam auch fabig fevnd fur andere. nicht aber fur fich felbft ju beten, Befagte allerdurch. lauchtigfte grau mar auf eine Zeit mit ihrem herrn Gemabl, dem Raifer, ju Regensburg, und befanden fic beibe Daieftaten bagumal mit Reinden umgeben, ia bie arofe Ralte mar ju ibrem gemunichten Bortbeil, maffen die Donau alfo überfroren, daß fie dem Reind an einer Brude gedient, wie bann folder allbereits in bem Unmarich begriffen, da foldes die andachtigke Raiferin mabrgenommen, bat fie alfobald ibre Buflucht geschopft ju den armen Seelen im Regfeuer, ibnen taufend Seelenmeffen verlobt ic. Siebe Bunder! in berfelbigen Racht (3meifels ohne burch bulfe und Rurbitt der armen Seelen) bat die Donau fart an. - fangen ju fomelgen, bag alfo der im erften Unjug begriffene Beind bat muffen mit Schaden erfahren, bag all fein Borbaben ju Baffer worden, maffen beren über taufend ertrunten. Furftenfpiegel fol. 161. Ov bringt dann ichwarte Karbe Glud, und beifen die Tobten ben Lebendigen.

Ein brullender Lome hat den Propheten von Juba auf dem Weg gerriffen durch fondere Berbangnuß Gottes, maffen er in etwas ungehorfam war.
Als folches einem andern Propheten, der fonft nichtgar ju beilig, kundbar worden, machte er fich alfobald

und Ordensperfonen burd graufame Rerfer und Der ter theils aus bem Bege geraumt, theis auch ins Elend verschieft, entgegen aber ben Juben war er Seftermaffen jugethan. Unter andern gottlofen Buntten, bie er in feinem verftocten Brrtbum gehalten, waren auch biefe, bag er erftlich bie Tenfel fur eine Rabel und Gedicht alaubt, ber boch ben großten Teufel im Bergen gebabt. Underten bielt er alle Leichtfertigfeit und fleischlichen Muthwillen fur rechtmaffige Gafre mente, die Sott felbft eingefiellt, forderift aber ift ber Ausfag und des unverwendlichen Glaubens geweff, baf Judas Iffarioth bereits unter ber Gefellichaft ber Beiligen fen. Defigleichen ift auch eine andere Reger brut entstanden, fo fie Rajaner genennt worden, diefe baben die gafterthat Judas des Iffariothe nicht allein entiduldiget, fondern fogar deffen verratherifdes Schelmflud gut geheißen, als habe er aus purem Gifer ben Berrn Jefum verrathen, bamit nur bas menfchliche Gefdlecht burch feinen Cob mochte erlost merben. Go weit fommt es ichon, bag man auch die Bosbeit felbft mit bem Mantel ber Beiligfeit bedect.

Der David hat dem Konig Caul nur ein Trumm vom Mantel geschnitten, indem er ihm doch gar leicht den gangen Mantel hatte konnen hinwegnehmen, gleich wie es der lieben Tugend widerfahren. Diese begab sich einstmals nach hof, in Willens, daselbst eine Zeit lang zu verharren, damit sie auch allda in bessere Bekanntschaft möchte kommen, und bei den hofleuten in gutes Ansehen; aber die Sache hat wider alles hoffen weit anders ausgeschlagen, indem sie nicht allein bei den menigsten ein gutes Auge erhalten, son

! bern noch in folden Unwerth und großen Sag gefallen, daß man fie allerfeits die Stiege binabgewor. t fen, und ihr noch bie Borfteber den lesten Beideib in mit dem guß geben an das Ort, wo die Agorier von Gott fennd geftraft worden. Rach foldem unboflichen Berfahren ju Sof bat die liebe Tugend, ihre Delandolei und große Gemuths Entruftung in etwas ju lindern, fich in bas grune Reld binaus begeben, und Dafelbft unter einem fcattenreichen Baum eingeschlafen, nuterbeffen ift die Bosbeit, fo gleich bajumal mit allerlei folimmen Burfden alldort fpagieren gangen, gang manfeftill, ja gar wie ein Maustopf bingu gefdlichen und der lieben Tugend unvermertt ihren eblen fconen Mantel gestoblen, wovon barnach fommt, bag auf ben beutigen Tag die meiften Lafter mit dem Tugendmantel daber prangen, und Die Lafter der Welt wie ein gottlefer Judas Iffarioth fanonifirt merben.

Gewiß ist es und gar unläugbar, daß die mutst willigen Sebräer, dieses unverschämte Lottergesind, auf allerlei erdenkliche Beis mit Christus dem herrn ver, sahren in seinem Leiden, dahero auch wohl zu glauben, weil viele unter den Sergeanten ziemlich berauscht gewest, daß sie die gröbsten Zotten auf die Bahn gebracht, und allerlei Schandworte bören lassen, deren aber keiner aus allen vier Evangelisten gedenkt, uns zu einer sondern Lebr und Rachfolg, daß eines Ehristen Zunge in solchen Bust sich niemals soll eine lassen, welches aber leider wenig beobachtet wird nach Ausstag des heil. Baters Augustini? Tanto se putant laetiores, quanto fuerint turpiores etc.

Es ift felten eine Dablgeit, wobei fich nicht

ein unverschämter Boffen . ober Bottenreißer einfindet wenig Traftament werben gefunden, wozu ber Gfan nicht auch ein Wildprat, verfiebe wilde Botten, fren. diren thut. In Samaria, wie foldes ber fprifche Ronig Benabad belagert, fo eine folche Sungersuth entstanden, daß ein Eselstopf um 80 Gilberling verfauft worden, ift noch feine Dilchsuppe babei gemeff, ja bie Roth bat bergefialten überhand genommen, baf man auch bas Caubenfoth um theures Gelb mußte bejablen, quarta pars labstercortis columbarum quinque argenteis etc. "Das war ein Elend, be man fogar das Caubentoth fur eine Speife genoffen." Dermals, Gott fen bochfter Dant, ift die Bedrang. nuß und Theurung nicht fo groß, aber gleichwohl fennd viel angutreffen, die immergu Roth im Maul Daben, welches noch einen abicheulichern Geffant bat, als ber Cauben te. Pfui Teufel! por bem Latarus. fpricht ber Evangelift, babe feine eigene Schwefter Martha bie Rafe jugehalten und fich beflagt, daß et allbereite ffinfe ic. Jam faetat etc. Wann man follt allemal ju dem Geftant, fo einem Bottenframet aus dem Maule gebt, die Rafe jubalten, mare es ratbfamer, daß man gar ein bolgernes Rutteral liefe darüber machen.

Gott hat gang weislich dem gerechten Altvater Doe die Arche angeben, jugleich auch befohlen, er soll forderift drei Gaben ausser der unterften Senkgrube, machen, damit also das Bieb und die Bestien abges sondert sennd von dem Menschen. Dann es will sich gar nicht schiefen, gedachte Gott, daß ein wildes Thier, eine Sau, soll bei den Menschen wohnen, so nach

bem Genbild Gottes erschaffen. Wann bem also, so schieft es sich noch weniger, so ber Mensch gar eine Sauart an fich zieht, und mit bem Maul in ftetem Roth und Unflath stedet.

Surius ergablt eine munberbarlice Geschichte, wie baf der beil. Carilepbus babe offentlich ausgefagt, bag fein Beibebild anf ewig feine Bohnung und Rlofter inmendig feben werbe. Goldes bat bet einem frechen Beib, mit Ramen Garda, einen fo aroffen Bormig vernrfacht, bag fie fich freventlich unterftanben, Mannetleider anzugieben, und vor dem Borfteber bes Orts um die Erlaubnug gebeten, damit fie Doch mochte die beilige Wohnung taffen und veneriren; Faum aber bag fie die Pforte erreicht, ba ift alfobald ber bofe und leidige Satan in fie gefahren, und felbe auf eine unaussprechliche Beife geplagt und gepeiniget, unter andern ju einer fondern Straf und gottlichen Rach bat ibr ber bofe Reind ben Ropf gar burch ibre Rufe durchgefdmungen, daß fie alfo bat muffen fuffen bas Ort alles Unflathe und menfchlichen Elends, um, weil fie falicher Beif die beilige Wohnung Cari. lephi bat bas Saupt fuffen wollen. Enim ille adegit inter foemora, sicque factum est. ut quae Sacratis liminibus falsa oscula imprimere tentaverat, immundas sui Corporis partes osculari, cogeretur etc. Pfui fausend! da Fommt einem jeben bas Graufen an; aber bort ein wenig, vielmehr foll bir graufen, ein großerer Edel foll dir anftogen, mann bu auf der Bunge nichts als Geftant und Unflath tragft, nichts als garftige Botten und muffende Worte auf die Babn bringft, und mit dem

im Alten Testamente verachteten und verworfenen Wiedhopf den Schnabel stell in Wust und wilden Roth baltest.

Wie Petrus mit dem Angel einen Fifch aus dem Meer gezogen, in dessen Maul er eine filberne Ring gesunden, ift es glaublich, daß er etwan ein Burmlein, eine Mucke, eine Grille, eine Schnacke habe augeködert: Es läßt sich also wohl zuweilen in einem Gespräch etwan eine Schnacke oder andere lustige Grillen zu Ergögung der Gemüther vorbringen, wann nur solche nicht schmecken nach des verlornen evangelischen Sohns seinen Rosigehern oder Mit-Convictores.

Aber sag ber Welt, wie heißest du einen solchen unverschämten Zotten Zetter? wie taufft du ihn? Er ist ja ein Unstath, ein Saumagen, eine Bestia, ein Wildsang, ein Unmeusch ze.? Ja wohl nicht, sagt die Welt-, sondern sie canonicirt ihn wie den Judas, sie lobt ihn noch, er sey ein wackerer Kerl, er wisse eine ganze Kompagnie auszumuntern, es mochte einer alleweil um ihn seyn, Gott hat ihm die Gnad geben, daß ihm alles so wohl anstehet, ein überans lieber Mensch, ein galanter Mensch; et sie laudatur peccator, et iniquus benedicitur, so weit kommt es schon, daß man auch der öffentlichen Bosheit einen Eugendmantel anmesset.

Wie der Bruder der heiligen Lidwiga mit Tod abgangen, und febr viel Schulden hinterlassen, auch solche zu bezahlen den Sohnen unmöglich scheinte, also hat die heilige Lidwig ihre von der Frau Mutter verschafften kostbaren Rleinodien alle zu Geld gemacht, womit sie einen großen Beutel angesüllt, alle Schulde

ner bestermassen befriediget, gleichwohl hat das Gelb nicht um einen Pfenning abgenommen, welches sie veranlasset, daß sie den gedachten Beutel den Jesus. Bentel genennt hat, und zwar ja wunderlich, indem sie so häusig Almosen unter die Armen ausgetheilet, so ist doch das Geld nie gemindert worden, je mehrmalen unter dem Zählen gewachsen. Richt gar zu viel Jessusetel sindet man bei jeziger Welt, wohl aber stemlich viel Teusels. Beutel, woriun das Geld wächset, aber nicht durch göttliche Mirakul, sondern vielmeht durch den verdammten Geiz.

Jener Gefell hat fich trefflich wohl auf die Partiten verftanden bei bem hof bes großen Ronigs Dabuchodonofor : 3mar bas Stehlen bei Sof beift jegund profperiren. Der Ronig bat ernftlich befohlen, man folle den Daniel, ben Antonia, ben Diffal, ben Ajar mit Speis und Trank von ber konialichen Lafel verfeben, weil aber vermog bes bebraifchen Gefeges beraleichen Speis und Trant verboten maren, alfo baben fie ihren Tafelbecker ober Aufmarter erfucht, er mochte ibnen nur Erbes und Linfen geben, famt einem frt fchen Trunk Baffer, fo wollten fie fic barmit fcon befriedigen; gar gern, fagt biefer Bebiente, es ift smar unter Lebensftraf verboten, aber euch ju Gefallen gar gern (ei Dich lug, nicht ihnen, fondern deinem eige nen Rugen ju Gefallen), hat demnach der arge Gefell Speis und Trank von der koniglichen Tafel alle. geit genommen, aber fur fich behalten, oder gar ge wiß durch alte Beiber in Geld gemacht, feinen Beuf. tel dadurch mohl gespickt, diefen edlen Rindern aber gleichwohl Erbes und Linfen vorgefest. Das geschicht

noch wohl öfters bei großen höfen, wo man allet mit Genügen anschaffe für die unteren Bedienten, aber etliche, die recht beim Brett sigen, behalten das beste für sich, und segen das schlechtere auf, ja sie laden noch den Herrn Brunner und die Fran Burger, meisterin von Wasserburg in die Kellerey, verkaufen die Hälfte des Weins, und diese zwey müssen nach mals Luckenbüßer seyn; auf solche Weis kann man prosperiren, und den Beutel schmieren, aber diese seynd keine Jesus Beutel, sondern Teusels. Beutel, der Geig das Geld vermehrt hat.

Ihr Gnaden NR., gar ein reicher Berr angleich. fennd einmal in der Predigt unfere lieben Berrn ge: weft, ba folder mit feiner gebendeiten Bunge die Berrlichkeit des Reiches Gottes ausgelegt und weil folde Predigt die meiften Gemutber bemachtiget, also iff nicht weniger bierdurch befagter herr ebenfalls bewegt worden, barum fich gleich ju Chriftum gewendt, mit bemuthigen und fast eifrigen Worten benfelben angeredet: Magister bone etc. Dein lieber und frommer, mas ift dann vonnotben ju thun, damit id bas ewige Leben erbalte? Erflich muß man, fagt ber Beiland, die Gebot Gottes balten, nade aebends, mann du verlangft mein Sur ger und Rachfolger ju merben, fo mußt du alles das Deinige verfoufen, und das Geld unter die Armen austheilen zc. Raum daß foldes unfer herr ausgeredet, ba ift der Rerl wie ein Bache erbleicht, bat eine Stirn gemacht, wie ein Dachbrettl, bat die Rase gerumpft, als batte er die selbe im Holy. Apsel. Most gebeißt, contristatus est etc.

Das Liebl hat ihm gar nicht gefallen, dann seine Ratur war nur jum Rehmen, und nicht jum Geben. Ja, er hoffe in die Gesellschaft des herrn ju kommen, damit er durch dessen Mirakul konnte sein Geld vermehren, oder wenigk Wice. Procurator des apostolischen Rollegii werden Da waren zwei saubere Schelmen zusammen gekommen, einer hatte die Rassa geschoben, der andere gerupft zc. O wie viel seynd doch dergleichen verblendte Phantassen anzutreffen.

Das Weiblein im Evangelio hat den verlornen Grofchen gesucht mit großem Fleiß, mit sonderer Rübe, sie hat ein Licht angezündet, noch mehr: sie hat den Besen in die Sand genommen, noch mehr: sie hat Stühl und Sessel auf die Seite geräumt, noch mehr: sie hat das ganze Haus oben und unten ausgekehrt, noch mehr: sie hat das Rehrfoth gar aus gesucht, dis sie den Groschen gefunden. Diese ist auf einen Groschen gangen, aber mancher Narcissenkopf gehet gar auf einen Psenning.

Ich kenne einen, der lebt noch, aber wo? Der Rönig Nabuchodonosor ift in solches Elend gerathen, daß er gar wie eine Bestia mußte das Gras fressen, dieser nicht weniger, dann er sucht die verworfenen Salat. Blåtter, so die Dienst. Menscher in der Rehr. Butten austragen, sleißig zusammen, und siedet sich diese, O che gusto. Der Jakob im Alten Testament ist auf der Erde gelegen, seynd ihm also die Daar in diesem Bett wenig sedrig worden, wie er die Leiter gegen himmel gesehen, dieser aber liegt auch nur auf dem Stroh. Aber wer weiß etwan, wann er zeitig wird! O che gustoi. Sein Kleid konnt sast

icht schlechter seyn, gar eine schone Antiquitat: er if swar jabe, aber sein Rleid siemlich mirb, und bin sicher, wann er ben bem prachtigen Sintritt bes herrn nach Jerusalem hatte mit dem Bolf auch seinen Mantel auf die Straße gelegt, daß der Esel elliche Löcher hatte darein getreten. In Summa: er ist schlecht, er trinkt schlecht, er kleidt sich schlecht, er liegt schlecht, er beträgt sich schlecht, ift dannoch kein schlechten Rarr, dann er ein Mann von etlich tausend Gulden.

Sag her du Welt, was gibst du diesem Gesel sur einen Litel? Er ist ja ein Geishals, ein Geldnarr, ein Judasbruder, ein Batenjäger, ein Bentelwogt, bei Leibe nicht, sagt die Welt, sie kanonisirt ihn wie den Iskarioth, er ist gar ein gnter Wirth, ein gesparsamer Mann, er gibt sleißig auf das Seinige Acht, er verhaust wohl nichts, o was gibt er seinen Kindern sur einen guten Vater ab ic. Et sic laudatur Peccator et Iniquus benedicitur etc.

Just ist die Justig bei der Welt wie ein Spin nengewebe, welches an ein haus an dem vorgeschossenen Dachstuhl angehängt ist, wann zuweilen eine unbehntsame Mucke oder Fliege barein gerathen, so bleibts schon hängen, so aber ein großer Vogel eiwan ein Spaß oder Schwalbe sich darein verschießt, streist er das ganze subtile Netz von einander, und geslangt wieder auf frischen Fuß, also pflegt meistens die Weltzustiss nur die armen und gemeinen Leute wegen begangener Verbrechen dem Sesetze nach abzustrasen, die reichen aber und vornehmen Leute seynd fast allem mal diebensiet. Der Galgen gehört nur für die kleinen Diebe, die vornehmen aber thut man verehren.

Die Dharifaer famt andern nafenwißigen Schrift. aclebrten fubren einmal ein Beib in Mitte bes Tem. pels, allwo unfer herr bem Bolf eine eifrige Drebigt vorgetragen, und flagen diefelbe an mit allem Ernft, wie daß fie im wirflichen Chebrud ertappt fen worden, Modo deprehensa etc. Fragen also Corifium den herrn, ob dann folche vermog bes mofais ichen Gefet foll verfieiniget werben? Sort ein menig ibr faubern Befellen, mann ibr befagten Schleppfack in wirklicher Schandthat ertappt habt, wo ift bann en aeblieben? Warum führt ihr denfelben Chebrecher nicht ebenfalls ju Chriftum, jumal bas Gefen Dies beide ju gleicher Abftrafung verdammt? So, bo, ich fenne euch Bogel aus bem Gefang. Der Thater und Chebrecher mar reich, eines vornehmen Stands (bie. fer Meinung ift auch Liranus), er bat in ber Stabt ein vornehmes Umt ju vermaiten gehabt, und barum bat man muffen durch die Ringer feben, man bat muffen etwas Uebriges thun, aber bas Weib mar eine arme Saut, etwan eine Bafderin, ober eine Raberin ober fonft bergleichen ichlechten Stanbs zc. nur fie jur Straf gejogen worden, bann die Gebot und Gefet muffen nur die gemeinen Lente halten, mit den reichen und vornehmen bat es im legten Ravitel eine andere Auslegung. D elende Juftig! bu bift wurmftichiger als das aufbehaltene Manna ber Afraeliter, du binteft årger als der Diphibofet bei bem David, du bift mehr verwundt als der Reifende von Berufalem nach Berico, du bift mehr gefturat als die bavidifden Gefandten von dem Sanon.

Du Fluß Ril in Egypten bift ju Zeiten Pha-

raonis, bes egyptischen Ronigs, naturlich fo beschaffen geweft, wie bermal die Juftig, ber morberifche Do, nard, ift ein offentliches Gebot burch gang Egopten ansaebreitet worden, daß man' unter Lebensftrafe alle neugebornen bebraifchen Rnablein foll in ben Ring Dil werfen. D wie viel unschuldige bergleichen Eropficin bat ber unerfattliche Dil ertranft. Wie viel unmun bige Rinder baben in diefem Bab bas unlangft em pfangene Leben muffen laffen, auffer eines nicht, benanntlich der fleine Dofes, mit diefem bat ber Rlus Dil eine Disfretion gebraucht, aber marum? Es war ja der allgemeine Befehl, der Ril foll alle bebraifden Rnablein ertranten? Freilich, marum nicht auch ben Dofes? Gemach mit ber Cache, ba bat es ein anders Aussehen, daß die andern Rinder vermog bes foniglichen Manbats fennb ertrantt morben war fein Bunder, ba es nur gemeine Rinder geweff, beren Eltern als Biegler in bem Leim gearbeitet, aber ber Rlug Mil gedacht, ber Dofes wird einmal ein vornehmer Berr werden, ein balber Gott auf Erben, er wird mit den Waffern ju gebieten baben, und fogar bas Meer mit ber blogen Ruthe von einander theilen, bolla, fo muß ich da wohl ein Auge andruden, muß laffen Gefet Gefet fenn, und eine Maniet branchen. Vexat censura Columbas etc.

Jene saubere Madam bes ägyptischen Putiphars ift voller Leichtsertigkeit gewest, der gute herr glaubte, seine Frau sey eine lautere Susanna, aber das Anna ausgelassen, so bleibt Sus. Er hatte Leib und Seele verpfandt, daß sie ihm treu sey, aber er hat Putiphar geheißen und sie Putana, er glaubte, er sep

" allein Sabn im Rorb, aber! einmal ift das lang b verborgene Seuer in eine offentliche Brunft ausgebro-A den, und hat diefe von dem fenichen Jofeph mit I gebn Buchftaben begehrt, Dormi mecum, mas wiber bie Bebn Gebot, fogar ift fie biefem irbifchen Engel in den Mantel gefallen, und ihr gottlofes Beginnen mit Gewalt gefucht. Der lilienreine Jungling wußte wohl, daß in foldem Rampf und Streit das Berfen. geld die beste Dung fen, lagt demnach ben Mantel in ben Sanden diefer unverschamten Rrotte, bamit er bas Gift von ibr nicht an fich giebe, und gibt fich in die Rlucht. Aus dem besten Bein wird gemeinig. lich der icarfeste Effig. Die Lieb bat fich bald bet ber Rettel in einen Sag und Rachaierigfeit verman. belt, maffen fie mit gerriffenen Saaren, mit verftelltem Angeficht, mit gabnendem Maul ju ihrem herrn geloffen, der ehrvergeffene Joseph, diefer Stlav, auf ben er bieber fo viel gehalten, habe mit unerhorter Bermeffenheit ihr wollen eine Gewalt anthun, und ba fen noch fein Mantel zc. Der herr, als ein verfandiger Edelmann und der bei Sof in großem Unfeben, fonnte unichmer abnehmen, daß, mann ber Rungling ihr batte wollen eine Gewalt anthun, fo batte er ben Mantel nicht binten gelaffen. ein jartes Frauenzimmer, die faum eine Gluffe ober Spinnadel konnte rumpfen, will geschweigen einen fo farfen Jungling ju ubermaltigen, und ben Mantel per Force nehmen. Der Signor Autiphar konnte es bandgreiflich abnehmen, daß der Joseph recht, fie aber feine Rrau unrecht, aber ber Marr batte einen auten Magen, Bon huomo, und weil fie eine por. mehme Frau, wanns auch follt Unrecht haben, fo mus man bannoch ibr dieffalls beilegen, einen Respekt brauchen, den Joseph aber als einen gemeinen hergesloffenen Kerl in die Reuche werfen, der Ranaglia weiter kein Gehör geben ze. Ei du saubere Jusich du verfolgst die Tauben und verehrest die Raben, so da rauben.

Aber meine Welt, ich mochte fo gerne miffen, wie bu bergleichen Juftitiarios thuft nennen, Die nur mit ben aemeinen Leuten bem Recht gemäß fo fcarf verfabren, die großen aber und vornehmen erempt machen? Es fennd ja Schander der lieben Suftis, es fepub ja Blutegel ber Armen, es fepub Ueber. treter der gottlichen Gebot, es fennd Widerfacher bes gottlichen Richters, es fennd Rauber bes gemeinen Befens zc. Still, fill, fagt bie Belt, mit bergleichen Stidreden, bas Pferd muß man anderft fattlen, bas Rind muß man anderft taufen. Golde herren fennd macfere Politici, fie miffen eine Disfretion gu gebrauden, fie miffen weislich burch die Finger ju fcauen, fie miffen einen Unterfchieb ju machen unter einem Robel und unter einem Schaffell, fie geben bem Abel feinen gebuhrenden Refpett, fenn mackere Leute, die fich in alle Dinge fo fattlich miffen au richten. sic laudatur Peccator, et iniquus benedicitur: auf folde Beif wird ein Iffarioth tanonifirt, und ein Judas beilig gefprochen."

Die Melancholei ift des Teufels feine Schwiegermutter, ift ein Gift des menschlichen Lebens, ift eine Portnerin der Krankheiten, ift eine Rupplerin der Berzweislung, ift des heuters feine Strichverfilberin, lein von diesem Wunderwein habe genoffen, das Uebrige haben fie proportionsweis ausgetheilt, und ein jeder etwas davon mit sich nach Saus getragen in einer ewigen Gedächtnuß dieses großen Mirafuls, auch einem und dem andern guten Freund in sondern Gnaden ein oder zwei Tropfen davon koften lassen.

Sesossen haben wir, spricht Kosmophilus, das die Seel in uns herumgeschwommen, und das hat die ganze Nacht gewährt. Wein Rosmophile, bei den Walern seynd sonst die Nachstück in großem Werth, aber dieß gefällt mir gar nicht. Der Psalmisk David singt: "daß bei der Nacht die Bestien ihren Rath haben, Posuisti tenebras et sacta est nox, in ipsa pertransibunt Bestiae Sylvae."

Bobl recht, fagt Romophilus, bat auf bem bol: ternen Reichstag ber Beinftock Kron und Scepter geweigert, und auf feine Beif wollen Solgfonig wer ben, bann er gedachte, bag er obnebas ein großer Berr fen, und faft uber jedermann berriche. Bermi: den ift in aller Wahrheit ber Bein unfer herr morben, wir haben immergu die Glafer trippelmeis ausgefoffen, und fennd gar wenig Paufen unteraeloffen. Der große Limmel Goliath bat von dem Fleinen David eine an Rouf bekommen, daß er bievon ju Boben gefunken. Que une ift mobl keiner geweft, bet nicht ebenfalls im obern Stock bat Schaden gelitten. Der Wallfich konnte ben Jonas als einen harten Broden gar nicht verdauen. Aus uns bat ebenfalls bas Maul geftaubt, daß er batte mogen die Stadt. mauern ju Speier einwerfen, es mußte bas nachfte beste Schaf ein Porzelaingeschirr abgeben. Daß die Apostel unsern herrn einmal bei der Racht für ein Gesspenst gehalten, Putabant esse Phantasma, ist eine ziemliche Irrung gewest; aber der Johann Plul hat eine Rat für einen Kehrbesen angesehen. Der Ferdinand hat mit der Zunge gar nicht mehr können sorksommen, und nicht anders gestammlet, als hatte er einen ganzien Garnhaspel geschlückt, er hat eine Sprach geredet, welche auch die Faszieher zu Kalikut nicht verstanden hatten. Der Philipp hat an der Wand und Mauer berum getappt, wie die sausehur Gesellen zu Sodoma, so bei dem Loth die Hausthur nicht konnten sinden. Der Zacharias ist ein Kassis worden, und hat eine Architektur die Stiege hinab gemacht, in Summa, das Echo von demselben Fest steckt mir noch ein wesnig im Kops.

Sag an Welt, was haltst bu von diesem Ros. mophilo und seinen Rameraden? Sie seynd ja Schlemmer, Saumagen, Weinschlauch, Trogbuben, Luder, Lottersgesind, Bestien und keine Menschen, Bollsauser, Zechjodel, Kandeldrescher, Faßbursten zc. Ei wohl nicht, sagt die Welt, lustig, gut vertraulich, die besten Brüder, recht wohl auf, eine redliche Rompagnie, eine ehrlicher Gespaß, eine liebe Zeitvertreibung, eine perssette Refreation zc. "Et sie laudatur Peccator, et Iniquus benedicitur, auf solche Weis verguldt die Welt das Laster, und sest dem Istarioth einen Schein aus."

Der heil. seraphische Franziskus war auf eine Zeit ein Gast bei einem Mittagmahl, allwo noch mehr gute Freunde jugegen. Unter andern Reden sagte und klagte er, daß er etliche Saß Wein im Leller

babe, welche, burch was Unglud fen ungewiß, gang fauer und faft ju lauter Effig worden, ließ auch ju einer Prob einen Vokal von solchem Sauerampfer berauf bringen, und da folden der nachfte befte ges toft, bat er baruber die Rafe alfo gerumpft, bag man geglaubt, es fenen ibm alle Lebensgeifter in Effig ge: Der beil. Rrangistus nimmt ibm ben Becher Bein, macht baruber bas beil. Rreutzeichen, und gibt folden dem herrn Joannes, als bamaligen Rapellan bei St. Raffian und ber Rachfte, fo auf feiner Seite gefeffen, biefer foftete nicht allein obenbin ben fauren Wein, fondern trinft ibn rund aus, und bekennt, bak er fein Lebtag feinen beffern und fattlichern Wein babe genoffen, ja aller Bein im Reller bat die Gaure verlaffen, und gang annehmlich und guftos worden, woraus man leicht fonnte mabrnehmen die großen Berdienfte und Willigfeit des feraphischen grangistus.

Bei uns armen Mendikanten ftunde solches Dirakul öftermal gar wohl, als die wir den Surium
nicht allein in der Bibliothek, sondern auch im Reller
haben, aber dannoch wunschte ich mir von dem allmächtigen Gott die Gnade, nicht sauren Wein in siesen
zu verwandeln, sondern nur saure Gesichter in siese
und freundliche zu verkehren, das wäre ein absondertiches großes Wunderwerk. Es ist einer gewest, mit
Namen Alvisius, aber ich glaub, er habe folchen Namen von dem Aloe erpreßt, und weil ein anderer
von ihm etwas unbehutsam geredet, und ihm die Ehre
und guten Namen nicht zwar gänzlich verschwärzt,
sondern nur bloß hart ankaucht, worüber er dergestälten erbittert worden, daß er ihn ninmermehr sus

angeschaut, ja ber Groll und Widerwille bat bermaffen jugenommen in feinem Bergen, daß er fich endlich enticologien, die angethanen Injuri und Schmach mit bem Degen ju rachen. 3ch bemubte mich in allweg, das erbitterte Gemuth ju befanftigen, fonnte aber bas nicht ausrichten, mas der große Dann Glifans, welcher mit wenig Debl bas bittere Roloquin. tenfraut verfußt bat. Es werden unterschiedliche Dite tel wider die ungeftumen Better, wider den Donner und Sagel angetroffen, als wie ju diefem in dem Berjogthum \_ Bayern die Saare der beil. Mechtildis, fobald man - felbige in bie Luft bangt, fo fangt ber himmel an Tein freundliches Geficht ju machen. Engelhardus in vita Rap. 31. Die Gloden, fo der beil. Benno m geweibt bat. Roffo Rap. 21. Die zwei fleinen Slodlein, welche die Engel famt bem beil. Saus nach Lorefo gefragen. Petra Sanct. Rap. 4. Das Rreus # au Rarabak in Spanien, ibid. Die Rreuge bes bl. Eurii Afturia. Pagat. 166. Die Unrufung ber bl. g Eurofia einer foniglichen Tochter aus Bobmen, fo in Spanien von den Mobren um Christi willen gemar. tert morben. Alle diefe feund immermabrende Mittel wider die Wetter, aber der ergurnte Alonfius hat alfo gebonnert und gehagelt, daß ich gar fein Mittel angetroffen, folches ungeftume Meer ju fillen. 3ch trage ibm ernftlich vor, daß Betrus nicht einen geringen Bermeis und Ravitel von bem Berrn empfangen, um, weil er aus guter Meinung ju feinem eigenen Gous ben Gabel gezucht; wie boch wird er erft beleidiget werden, mann bu Alopfi folleft ben Degen umfehren n dem Blut deines Rachften, fur ben ber Berr Je Ubrab. a St. Clara fammtl. Berle. VI. 20

fus felbft bas Blut vergoffen. Mofes hat fogar bat Baffer in Cappten nicht wollen in Blut verfebren fondern hat folches feinem Bruder Maron überlaffen, bann er gebachte, bag es fich gar nicht wohl fdide, wann er follte das Waffer in Blut verwandeln, von welchem er doch in dem Blug Dilo das Leben erbal: Und bas beilige Taufmaffer, worin bu bas Le: ben beiner Seele befommen, wollteft bu Alopfi mit fremdem und mit Rach vergoffenem Blut befprengen? Sollft du bann ein fo großer Ignorant fenn, und an bas Ignosce nicht gebenten, welches ber Berr Refus am bitteren Stamm bes beil. Rreuzes bat boren laf. fen, allwo er feine gebenedeite Mutter Maria, bere jungfrauliche Milch Er gefogen in feiner Rindheit, nm Einem Menfchen, benanntlich dem Joannes, refomman birt und anbefohlen, feine Beinde aber, die ibn alfo bis in Tod verfolgt, gar feinem himmlifchen Bater felbsten. D weit mein Alons bift du entfrenidt von dem großen Gemuth bes Raifers Theodofius, bei dem die Schmeichler und Ohrenblafer vorgebracht, daß ein nige vermeffene Leute fich freventlich unterftanden, feine aufgerichte Statuta oder Ehrenbildnuß mit Steinen ju werfen, worauf der milbeste Monarch mit der hand uber bas Geficht gefahren, und jugleich gefagt, er fennt weder Wunden noch Tippel, fogar feine blane Deil in dem Angesicht abnehmen oder empfinden zc., wiffe alfo nicht, warum er fich foll rachen.

Es hat fich ber Deiland felbst von dem henkerisschen Lottersgesind einen wilden und garftigen Begen laffen über die Augen binden, damit er zeige, daß er nicht verlange zu wissen diesenigen, so ihm dergleichen

harte Backenstreich verseten. Und du willft noch die wenigen Unbild, fo bir bein Rachfter angethan, gar mit dem Blut bejablet baben? Aber mit aller meiner Abmahnung babe ich fo viel gerichtet als berjenige, fo einen Mohren mafcht. Gin Low ift mild, ein Bar ist wild, ein Wolf ift wild, ein Drach ift wild, und doch den erften bat jahm gemacht die beil. Thekla, ben andern der beil. Gallus, ben dritten der beil. Dor. bertus, den vierten der beil. Apostel Matthaus, aber ich habe nichts konnen richten. Das tobenbe und wuthende Meer hat Chriffus der herr munderbarlich geftillt, aber ich habe ben Born bes Alopfius nicht. fonnen fillen: diefer Egel wollt Blut haben; Diefer. Igel wollt ftechen und vermunden; diefer Strauß fuchte Gifen, wie es bann bald ber Ausgang gezeigt, bann wie er etliche Sag bernach feinen Gegentheil außer. ber Stadt angetroffen, bat er benfelben mit unbandi. ger Furi angegriffen, ju einem unvermutheten Blutfampf berausgerufen, und endlich ibm mehr als Tiger. artig den Reft geben.

Was haltest du Welt von einem solchen? Er ist zweiselsohne zu nennen ein Mörder, ein Lodtschläger, ein Kains. Bruder, ein Unmensch, ein Blutschwamm, ein Tyrann, ein Nero, ein Höllthier zc. Weit davon, sagt die Welt, zu dem Kopf gehört eine saubere Lauge, zu dem Wetter muß man andere Glocken läuten; Allopsius ist ein Kerl von einer Kourag, Fama, Echo, Ama, das ist, eine adeliche Kevange, ein braves Gezmüth, ein Stück eines Kavaliers, die Ehr muß durch keinen andern Pemsel reparirt werden, als durch den Degen, solchen Gesellen muß man die Spige zeigen, Alansus

hat recht gethan, hat ein Lob verdient, sonst hatte et mussen Lettseigen anstatt des Ronfekt effen, er hat die Reputation seines ganzen Sauses erhalten, Vivat etc. Et sic laudatur Peccator, et Iniquus benedicitur etc. Also legt die Welt dem abschenlichen Laster einen schönen Mantel an, also thut sie die wildesten Laster in englisches Tuch kleiden, und folgsam einen Istarioth kanoniziren und heilig sprechen.

Muno 1693 ift zu Wien in Defferreich auf bem Bodenmarkt eine ausgeftrichen worden mit einem rothfammeten Belg bis auf die Erde, auf dem Ropf aber war ein amei Spann langer Kantafc oder Schopf, ber fic bann ju einem jeben Streich des Scharfrich. ters mader getummelt, und faft gehupft wie der Schweif einer Bachstelte. D mein Gott, wie hab ich mich bieruber erfrent, ich bab berobalben dem Allerbochften gedanft, ich bab des Stadtgerichts unverfehrte Juftig bervorgestrichen, ich bab in meinem Bergen gang troff. voll gefrohlockt, bann ich glaubte, biefe Dadam fep die Rleidermode, und fie also mit Schand und Spott durch einen gangen Schilling komplimentirt, ja gar ju der Stadt hinaus und völlig aus dem Land geschafft worden, meine Meinung war, fie werde ju Ronfang, auf lateinisch Constantiae, einen emigen Arrest baben, aber leider! ich bin dermalen in einer großen Strung geweft, bann es war nur eine, die ba anderer Berbrechen balber bas Birfenfraut vertoft, ja ich bab noch bieruber die Modi gang frei und frech auf allen Saffen gefeben berumgeben, welches mich nicht ein wenig geschmeraf.

Gallila hat uns Salvatorem Mundi ge

bracht, und Gallia Inventorem Modi, o verruchte Modi und verdammte Rleiderpracht, die du noch im. mergu im Bachfen und Aufnehmen bift. Das wollene Rleid, welches Maria, die übergebenedeite Mutter, bem funfjahrigen Christus mit eigenen Sanden gemacht, ift mit ibm aufgewachsen, und nach Aussag Masseli 1. 5. in der Rarb fich immergu geandert nach Beschaffenheit ber Besttag im Tempel, wann baselbst ber Ornat ift roth gewest, so bat ebenmaßig ber Rod bes herrn die Purpurfarb angezogen, ift der Aufpus im Tempel blau geweft, fodann ift in gleicher himmelsfarb bas Rleid Chriffi ic. Ift bemnach bas Rleid bes herrn Jefu Gott dem Allerhochsten ju Chren nie geweft beständig in ber Sarb, aber bermal hat bie muthwillige Rleiberpracht alfo überhand genommen, bafffie dem Teufel ju Ebren nie beftanbig ift in ber Dobf. Ich bin bereits nunmehr ein fchlechter Grammatitus, aber ich glaub gleichwohl, diefer fen des Lugifers Modus Imperativus. Eine manche, die auch nicht Mittel bat, will fich gleichwohl in die Dobi fleiden; aber mer jablt die Dodi? gar oft beift es: Modo deprehensa est in adulterio etc. Wie unser lieber Berr gang prachtig in Serufalem eingeritten, indem ibm gegen breifig taufend Menfchen entgegen gangen, fo swar nicht lauter Innwohner der Stadt geweft, fondern die meiften aus bem gangen gand, welche bajumal ber offerlichen Solennitat balber dabin fommen. Bur felben Beit haben fich Die lieben Apoftel gang eifrig und ehrerbietig gegen den herrn Jefum ge. seigt, und fogar ihre eigenen Rleider, verfiehe die Mantel und außern Rocke, an Statt der Schabraden und Deden über ben Gfel, worauf der Soffand nach: mals eingeritten, geftreut, auf diefen Rleibern ift unfer lieber Berr geseffen; aber auf ben jegigen Dobifleidern fist der Teufel, mann icon langft ein frommer Geifi: licher ju Maing in ber Rirche geschen, bag auf bem langen Schweif einer Edelfrau viele Teufel in Gefalt ber Ragen und Mobren getangt und gefroblockt, auch burch fein eifriges Gebet fo viel ausgewirkt, daß foli des bas gesamte Bolf gleichmäßig wahrgenommen, wie viel taufend bollifche garven werden bann bermal, mo die Pracht weit großer, ale jur felben Beit, tan: gen, bupfen, fpringen, fpielen auf ben jegigen Dobifleibern, mann es Gott ber Allmachtige guliefe, baß wir folde verdammten Geifter fonnten mit leiblichen Augen feben, fo murden wir obne Zweifel mabrneb. men, baß folche bollischen Mucken gleich einem Bienenichwarm auf den dermal verfluchten Beiberbauben bangen, ich getraue mir gar leicht ein Spital mit drei taufend armen Leuten ein Jahr hindurch reichlich auszuhalten, mann ich nur jenes Gelb batte, mas in Ginem Jahr ju Bien fur bergleichen Teufelsaipfel verschwendet wird.

So lang Abam und Eva in der Unschuld gelebt, und vor den Augen Gottes gebenedeit gewest, da seynd keine Dorner auf dem ganzen Erdboden gewachsen, sobald er aber samt ihrer so spottlich gestolpert und das gottliche Gebot übertreten, da hat die vermaledeite Erde die spissigen Dorner hervorgebracht. Die Welt ist lang und so viel gebenedeit gewest, so lange sie nichts um die Spisse gewußt, sobald aber solche verruchte theure Tracht ist aufkom-

men, fobann ift fie vermalebeit. Wie viel taufend und taufend Gulden werden nur um dergleichen unnothigen Dinge verschwendet! Aber gedenkt an mich, ibr elenden Beibebilder, wie bart diefe Spigen nach bem Tod euch vermunden werden, und verfichert euch, baß fie bas Baupt unfere Beilands Resu nicht weni. ger beleidigen, als gethan bat die von fpigiben Dor. nern geflochtene Rron! Go fart bat die leidige Rleis berpracht eingeriffen, daß aus taufend Berfonen faum Eine berenthalben por dem gebeimen Richterftubl bet Beicht fich anklagt, fondern es wird biefer Muthwille in den Rleibern bereits fur feine Gunde ober Berbrechen gehalten. D Gott! o Gemiffen! weiß man boch bis Dato noch feine andere Urfach, meffenthalben der reiche Mann in dem Evangelium jum Teufel gefahren, als weil er oftere Mablzeiten gehalten, und fich mehr als fandmagig gefleidet bat. Der beil. Rrangisfus de Paula, mit ihm der beil. Spaginthus Prediger : Dr. bens, mit ihm der beil. Bernardus Genenfis gran. gistaner Drdens, mit ibm ber felige hieronymus Refanatenfis Augustiner Drdens, mit ihm der beiligma. Bige Mann Matthaus von Baffio, Rapuginer Dr. bens tc., alle biefe haben ihre Rappen oder Mantel auf große Baffer und tiefe Bluffe gebreitet, und anf benfelben, als in ben ficherften Schiffen , gefahren. Denen haben ihre Rleiber Glud und Beil gebracht, aber mehe allen denjenigen, fo der ubermaßigen Rleiberpracht ergeben! ihnen droben bergleichen Rleider nichts als das zeitliche und emige Unbeil. Jonas bat fich febr beflagt, ja fo beftig ergurnt uber den Burm, ber ihm die ichattenmachtigen Rurbieblatter abgebiffen, aber der höchfte Gett bat fich noch billiger ju fürnen über den Seidenwurm, welcher mauchem soger bas ewige heil und der Seele Seligkeit hinwegfrist. Es ist nicht allein jene stolze Frau zu Sasna in Hauria Anno 1560 in Gegenwart des gelehrten Rapuziners P. Angeli, der zuvor in der berühmten Schul zu Sarbona Doktor gewesen, vom Teufel lebendig bingeführt worden, um, weil sie eine neue Kleiders modi in die Stadt gebracht, sondern es steigen noch auf heutigen Tag viel tausend Seelen in den Abgrund dieser einigen Sünde halber, da doch leider solcher Misbrauch schon den Namen einer Sünde verloren.

Unno 1530 fevnd in Rurnberg, Regensburg, Landsbut, Eger, Bamberg und mehrern Orten in Deutschland gang baufige Rreug erschienen auf ben Rleidern der Manner und Beiber, viel baufiger aber auf ben Rleidern ber Weiber, meiftens wegen ber unmagigen Soffart, fo fie boch bajumal nur ju guß gangen, jest aber fist fie gar ju Pferd. ber Zeiten bergleichen Wunderfreus auf die folgen verruchten Modifleider nicht fallen, fo foll man bod glauben, daß die baufigen Rreut, mit denen bermal Die Welt bedrangt, benanntlich Rrieg, Beft, Onnger ic., nichts anders von Dben berunterzieht als die unge icamte Rleiderpracht. Sat der erzurnte Gott por Diefem icon gedroht burch ben Propheten Cophonias feine gottliche Straf, um weil fic die Rurften und großen herrn in fremde Rleiber vergafft. "Visitabo super Principes etc. Ich will eine Beimsuchung thun uber die Rleider des Ronigs und über alle, bie



fich mit fremden Rleidern ic. Um wie viel mehr hat der gerechte Gott anjes Ursach ju strafen, indem so- gar der geringste Grindschippel und schlechteste Ruchelsschlapp in französischer Modi daherprangt, es wird bald dazu kommen, daß man auch Schneider: Schulen und Akademien wird mussen aufrichten, damit der Wis und Schneider Verstand noch bessere Rleider: Inventiones auf die Bahn konne bringen. Dieser Leute ist eine solche Menge zu Wien, daß, wann man alle dero Scheeren sollte zu Parnisch schmieden, man gar leicht ein ganzes Ruraffier: Regiment konnte ausstaffiren.

Ecce, ba gebt eine baber, o wie stattlich und ansebentlich giebt fie auf! ber Dando ift Indianifche Doch : Born : Beib : Karb , die Elle verfauft man ju Benedig, gleich vom Arfenal aber, wo der Teufel die Dadbrettel ichleift, um 20 Thaler, bas Gebram ober Gallonen, fo auf dem Rock fleben, fennd von einer nagelneuen Gattung, und fennb von Sprafus unlangft burch Stafette buich Rarrapolis bis nach alt Aquis leia geliefert worden, von bannen burch bie Sandelsteut bieber gebracht. Dergleichen Sauben, wie fie tragt, bat man allbier feine geseben, und will man fagen, daß die Modi fen fommen von ber Bringipaljungfran bes großturfifden Geraglio, die Band, fo dem Sontafch unterspicken, follen, glaub ich, gar aus Lugitania fenn gefchickt worden, wo bie Seibenwurm mit lauter Goldvulver gefüttert werden. Die Schube feunt man aleich, daß fein beutiches Leder babei, bann alle Ruf. pfade, fo fie in die Erbe und Sand einbrucken, merben von den Sunden fomplimentirt. Das Rleid, alles jufammen, ich will die Rleinodien bermalen umgeben,

soll um breihundert Thaler kaum seyn kauft worden. D mein Gott! o bethörte Welt! o sorgloses Geswissen! o hoher Himmel! was haltest du davon, Christus Jesus in seinen Armen muß nackend und bloß aufziehen, und dieser Wistink soll also mit Gold überzogen seyn? Glaubt, glaubt sicher, daß einmal die Zeit kommen wird, wo Seide und Sammet sich vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen schämen, entzegen ein schlechter bettlerischer Aufzug den Borzug baben wird.

.

Aber fag ber, bu runde Belt! und fag's rund beraus, mas balteft bu von diefer aufgeputten Da: dam? Sie ist ja des Teufels wohlgeziertes Sattelpferd, fie ift eine gemiffenlose Berschwenderin, fie ift eine Ropei ber naturlichen Soffart, fie ift die Berberg felbft der Ueppigkeit, fie ift eine Widerfacherin der drift: lichen Demuth zc. Still, ftill, faat bie Welt, bas Rind bat einen andern Namen, auf dem But muß man andere Rebern auffteden, der Wein verdient einen andern und beffern Zeiger. Sie tragt fich nach ber Modi, das Rleid flebt ibr inniglich icon an, fie ift recht galant in dem Aufing, fie gebet recht fauber, alles ift biggar an ibr, die Tracht gibt ihrer bubichen Geftalt erft recht ein Garbo. 3ft es balt icon, wann man ehrlich aufzieht, und nicht fo ichlampend wie eine Landlerbutte. "Et sic laudatur Peccato, et Iniquus benedicitur, folder Geftalt wird ein jedes Lafter mit glangendem Rurneis angeftrichen, und fest die verruchte Welt den verdammten Iffarioth noch in Litanei.

Mir ift was Wunderbarliches verwichener Tage

begegnet : ale ich Geschäfte halber bin ausgangen, und ben Weg bei ber Mauth vorbei genommen, ba hab ich gefeben, daß ein ganger Wagen voll Waaren Rontrabant worden, und mit den Ballen und Riften in die Mauth mit binein gerathen, der Borwis bat mich in etwas gefigelt, forderift, weil mir bie Berren Mauth. beamten nicht unbefannt, daß ich alfo bineinzugeben mich unterfangen, und mar meine erfte Frag, mas es fur Bagren fenn. Die Antwort ift geweff, bag ber Sanbelsmann fur lauter Gemiffen ausgab; Gemiffen? Gemif. fen fagte ich, ihr herren, manns lauter Gemiffen ift, fo muß mans franko und frei paffiren laffen, maffen ber Allerhochfte felbit bas Gemiffen frei gelaffen. Gie eroffneten ben erften Ballen, ba fanden fie nichts anbers als lauter Pratert; bie Baar, fage ich gleich, Fenne ich gar mobl, da ift mobl fein Gemiffen babei, verfichere euch.

Absalon bemubet sich auf alle erbenkliche Weis, die gesamten Basallen des Reichs auf seine Seite zu ziehen, wider seinen lieben Herrn Bater einen allgemeinen Aufruhr und Aufstand zu erwecken, den Bater selbst aus dem Sattel zu heben, und seinem Strobela kopf, auf den er viel zu viel gehalten, die Kron selbssien aufzuseigen. Der Pratert war, das gemeine Wesen in bessern Fortgang zu bringen, die Unterthanen glimpflicher zu halten, die Justis besser zu befriedigen, aber wo ist euer Gewissen?

Der Doeurs war ein Kriegefürst bei bem Ronig Saul, war bas haupt ber gangen Urmee, anbei ber vorinehmsten Minister zu hof, die rechte Sand bes Konigs ic. Wie biefer Does ben elenden Zustand bes Konigs

mabrgenommen, bag er mehrmalen gang unfinnig und rafend worden, da bat er den Rath geben, man foll den David als einen gemeinen Schafbirten vom Relb nach Sof berufen, derfelbe fen uber alle Maffen erfabren im Barfenichlagen, wann er alfo får Ibre Majeftat werde muficiren, fei ohne 3weifel der Tenfel, fo wohl die gestimmten Saiten nicht leiben fann, werbe eine Rube geben. Ein iconer, ein beiliger Rath, David du bleibst dem Doeus ewig obligirt, weil er dich ans einem Schaafbirten au einem Sabn, Dufffus promovirt. Ja wohl nicht, die Sach verhalt fich weit anders, ber Doeus mar bem David spinnenfeind, daß er ibn alfe nach Sof rekommandirt, war nur ein fconer fdeinender Pratert, bann ber Doeus glaubte, ber Ronig werde in feinem rafenden und unfinnigen Buftand bem David ben Reft geben, fo auch gefche ben ware, wann ber fromme David durch Gottes fonderen Beiffand nicht mare auf die Seite gewichen, daß also die Lange des Sauls in der Wand flecken geblieben. Aber mein Doeus, wo ift bas Gemiffen?

Der Low, als König aller Thiere auf Erden, fällt einmal in eine tödtliche Krankheit, die anders Thiere mußten Schuldigkeit halber ihn heimsuchen, es kommt auch der Fuchs, gibt sich für einen Arzuch Ersahrnen aus, greift dem Löwen die Puls: Pot tausend Sack Geld! Ihre Wajestät haben ein gesährliches Fieber, aber ich weiß ein stattliches Remedium und Mittel, durch welches Eure Majestät bald wieder zu allgemeinem Trost in die gewünschte Gesundheit setzen wird, was da? Euer Wajestät lassen dem Wolf die Paut lebendig abziehen, und machen ihnen Brustsel.

daraus, da werden Sie Wunder sehen, wie der Magen, worin das Fieber hastet, sich so geschwind wird einrichten. Ein schöner Rath, der dem König zur Gessundheit beförderlich; aber es ist ein lauterer Prätert, uter diesem wollte der Fuchs machen, daß ihm der Wolf, als sein abgesagter Feind und Widersacher, aus den Augen möchte kommen. O wie oft zu Dos, wie oft bet einem Magistrat, wie oft sogar in einem Klosser, geschieht etwas unter einem guten Prätert; aber wo ist das Gewissen?

Der herr Mauthner machte einen andern Ballen auf, da waren lauter Juchs:Balge darin, er greift bin und her, etwan ein Paketl oder wenigst ein Scarnigel anzutreffen, wo ein Sewissen darin, aber ich sagte alsobald, er sollte sich nicht umsonst bemühen, dann wo die Arglistigkeiten gefunden werden, da sep selten ein Sewissen anzutreffen. Wann man will in der Welt sortkommen, und sein Intent erreichen, da muß sich einer darein zu schicken wissen. Er muß sepn wie die Rachel, die sich zwar auswendig ihrem Wann zu lieb, als eine hebraerin gezeigt, unterdessen aber gleichwohl die Schenbilder unter dem Stroh verborgen.

Ein folder, ber mit bem Eugner foneibt, und mit dem Bornigen reit.

Ein folder, der mit den Ganfen fcnattert, und mit den Ragen badert.

Ein folder, der mit den Gaufern trinkt, und mit den Geilen finkt.

Ein solcher, ber mit ben hennen gadet, und mit ben Frofchen quadet.

Ein folder, ber mit den Luftigen lacht, und mit bem Stolzen veracht.

Ein folder, der mit ben Schafen blarrt, und mit bem Ochsen rabrt.

Ein folder, der mit den Prablern prablt, mit dem Schmablen fcmablt.

Ein solcher Machiavellus, der wie ein Vellus Gedeonis ift, so bald naß, bald trocken. Ein solcher Mann, der wie ein Manna ist, so bald suß, bald sauer war, wie man es hat wollen haben. Ein solcher, der sich in Allem, in Allem weiß zu akkomodiren, der kommt fort.

Derodes erzeigt den drei weisen Königen aus Orient alle Ehr. Kourtes, ganz kourtes gegen den Raspar, höstich, ganz höstich gegen den Welchior, freundlich, ganz freundlich gegen den Balthasar, aber gegen alle drei war er nicht treu. Damit er nun sein blutiges Vorhaben möchte werkstellig machen, und den neugebornen Wessias aus dem Weg räumen, was thut er? Er nimmt den Fuchsbalg, so meistentheils daß Gallakleid des Wolfes ist, er stellt sich ebenfalls ganz eifrig mit ihnen, ja er thut sie alle drei noch freundlich und höslich ersuchen, sie wollen ihm doch in ihrer Wiederkehr die gewisse Aviso bringen, damit er seine höchste Schuldigkeit ebenmäßig ablege, und den neugebornen Wessias anbete, ut et ergo etc.

Es war ein Gogenbild, worin wie gewöhnlich der bofe Feind feine Wohnung hatte, nun hat fich einer befunden, der diefem Gogen wenig Glauben geben, wollte demnach unter die fichere Wahrheit kommen, ob diefem holgernen Gott zu trauen fep, zu foli

bem End legte er einen langen Mantel um, darunter er in ber Sand einen lebendigen Spagen gehalten, mit - Diefem Aufzug erscheint er in bem beibnischen Tempel por dem Abgott, und fragt gang feck mit diefen Worten: bift du ein rechter Gott, fo fag, ob dasjenige, mas ich verborgen in ber Sand halte, leben. big oder todt fen? Der arge Gefell gedachte, mann ber Gog wird fagen, er fen todt, fo zeige er gefdmind ben lebendigen Spagen; fpricht er aber, daß er lebendig fen, fo bruckt er dem Spaten geschwind den Ropf ein, und zeigt nachgebends den todten. Auf folche Urt und Beif wolle er bas Gogenbild leicht ju Schan. ben machen, aber folder, der mit dem Teufel gefuttert mar, mußte ben Rnopf leicht aufzulofen, gab alfo feine andere Antwort, als diefe, wie bu willft, bann in der Wahrheit in feinem Willen gestanden bas Leben und der Tod des armen Bogels.

Der in dieser schlauen Welt begehrt fortzukomimen, und sein gewunschtes Ziel zu erreichen, der muß nicht offenherzig seyn, der muß das herz nicht in den Sanden tragen, wie man pflegt meinen heiligen Vater Augustinus abzumalen, sondern muß die ganze Sach wissen unter dem Mantel zu halten, sonst wird ihm einer leicht die Spaken ausnehmen, der muß den Fuchsbalg sur ein Spallier halten, dahinter er seinen Schild hängt, damit ein anderer nicht so leicht erzahren kann, was er im Schild führe. Er muß seyn wie das Wirthshaus beim weißen Lämmel, wo der Wirth herr Wolfgang heißt. Er muß seyn wie die Apothekerpillulen, so von Außen ganz verguldt, inz wendig aber eine gallsüchtige Materie haben. Er muß

fich wiffen in Alles ju fchicken, wie ein Schambata foi-but. Er muß fich wiffen bin und ber ju leufen und zu wenden, wie ein Godelbabn auf bem Thurm. Er muß fic außerlich ftellen wie ein Abel, wann er foon inwendig ift ein Nabal. Er muß die Dialm mitfingen, ob's ibm icon nicht vom Bergen gebet, wann er nur bas Gloria recht ertappt. Er muß bas Pater nofter mitbeten, obicon wider feinen Willen, wann er nur badurch jum Rredo ober Rredit fommt. Er muß mit ber Projeffion geben, obicon nicht gern, wann er nur badurch ben Broges gewinnt. Er muß in der Rirde die Rnie beugen, ob es ibm icon bart ankommt, mann ibm nur bieburd wieber auf bie Ruf geholfen wirb. Er muß außerlich Gott bienen, ob er foon den Teufel im Bergen tragt, mann er nur ben himmel erreicht, wo Glud und Stern baften.

In England befand sich ein Ravallier bei hof zur Zeit der frommen und gottseligen Königinn Maria, welcher in sehr großem Ansehen war, massen er gleichfalls einen katholischen Sifer und gar auserbaulichen Wandel gezeigt, sobald aber an Statt dieser tugendsamsten Königinn die kegerische Elisabeth sur Kron gelangt, so hat besagter Kavallier auch alsobald die Maschera abgelegt, und einen öffentlichen Keger angezogen, welches ihm dann ein stattlicher Vortheil war zur Erhaltung seines Glücks; aber wo ist das Gewissen? wie sieht's mit dem Gewissen?

Der Mauthner hat mehrmal einen großen Ballen aufgepackt, aber nichts als allerlei Farben, nicht ein Quintlein von einem Gewissen. D! sagte ich, diese Waar kann man haufig verfilbern, dann bei der

Welt gar wenig Uebel geschen, benen man nicht ein Farbl anftreicht.

Berodes bat eine fattliche Mablgeit gehalten, aber die allerlette Speif fann er auf ewig nicht ver. Dauen, Berodes fist bei bem berrlichen Panquet, aber bei diesem ift fein Scelenheil pankerott worben; Bero. des fpeist trefflich mobl bet der Tafel, aber mas er in ber letten Schuffel bat laffen auftragen, bas muß er bei Gott noch ewig auf der Schuffel baben; Derodes mar luftig, aber nicht guter Ding, weil er eine verruchte Uebelthat begangen; Berodes befommt eis nen Rausch im Ropf, wovon dem Juannes das Saupt. webe gethan; Scrodes laft feines Rebeweibs uppige Tochter vor feiner tangen, und bem geilen Bock haben die Rapriol fo mobl gefallen, daß er ihr mit einem Eidichmur verfprochen ju geben, mas fe immer ver lange, weil fie aber burch Ginrathen ihrer gottlofen Mutter bas haupt Joannis in einer Schuffel begebrt, als wollt er ihr folches auf feine Beife abichlagen, ob er fcon ungern und mit großer Entruffung foldes sugelaffen; da hat es aber bald geheiffen, die Sarben ber, diefer gemiffenlofen Eprannet und unverantwortlichen Dordthat muß man ein Farbl anftreichen? wie da? was da? propter jusjurandum, der gute Berr war ffrupuloe, und weil er einen Gid geschworen, fo wollt er folden nicht gern brechen, maffen es gro. Ben Berren, forberift den Ronigen, febr ubel anftandig. Ei cta mobl icones Sarbl.

Die Debraifche Priefterschaft und ganze jubifche Klerus wollt Chrifius aus dem Wege raumen, ber doch der mabre Weg des Lebens war, wollten dieses

Licht ausloschen, welches boch einen jeden erleuchtet in gottlichen und himmlifchen Sachen, wollte diefes gamm. lein todten, fo doch fommen ift, binmeg ju nehmen bie Gunde der Welt, aus einigen Urfachen, weil burch feine nene Lebr ibre Reputation die Schwindfucht be: fommen, ibr Intereffe das Sinfallen befommen, ibre Glorie und Lob bei dem Bolf die Dorrsucht befom: men, fo mußte bann bei diefem die Unfduld felbft fur fouldig erfennt werden, o Bermeffenbeit! fo mußte bei diefem die Beiligkeit felbft fur lafter: und tadelbaft gebalten merden, o Thorheit! fo mußte bann bei diesem der Geber des Lebens das Leben felbit laffen, o Unthat! aber Farben ber, fcreien die So: benpriefter, ichreien die Schriftgelehrten, ichreien die Pharifaer, Farben ber, Schreien alle diefe, aber mas für eine? gar eine schöne. Expedit, fie maren gar eifrige Seelforger (scilicet) ihnen mar nichts über ben Tempel Gottes, alfo ju vermeiden, baf ber Glaube biefes Magareners nicht weiter einreife, und gar unter die Romer gerathe, welche ihnen thaten nachmals ins Land fallen , den Tempel jerftoren , die Opfer und Gottesbienft verbindern ac. Expetit, fo ift es beffer, baf er fterbe zc. D mobl eine icone garb.

Der Wolf mochte gern ein Lammlein effen, ob es schon in seinem Ralender nicht Oftertag, aber wie ist die Sache anzugreisen, denkt der Wolf, die Wordthat wird mich allenthalben beschreit machen, ich werde bet allen in einen üblen Ruf gerathen, niemand wird hinguro mir immer wollen trauen, aber laß seben, sagt er, wie ware es, wann ich die Walerkunst that lerinen? Conclusum est, bei dem solls verbleiben, er

trifft ein kammlein an, welches weit unterhalb bes abrinnenden Bachs mit zwei Füßen im Wasser gestanden, da ist der grimmige Gesell alsobald da, lauft mit höchstem Zorn hinzu, reißt, verzehrt das arme Thierlein völlig. Aber was für ein Färblein hat er dieser Uebelthat angestrichen? Dieß allein, daß es, das kämmlein nämlich, den Bach trübe mache, und also sowohl den Menschen als Bieh den Trank verzoerbe. Was mehr, etliche alte Weiber, so dazumal die Kirchenwäsch gewaschen, wären in ihrer heiligen Arbeit verhindert worden ze. Ei wohl eine schöne Farb?

Regabel wußte mit biefer Karb auch umgugeben, Architophel auch, Dia auch, Joab auch, Pharao auch ic.; aber biefe alle im alten Teffament, im neuen fann man noch beffer mit ber Farb umgeben, jest ift ein guter Firnig erfunden worden, und macht die Rarbe icon glangend, jest fann man gange Rrieg fubren mit der fconen garb, daß man die Religion will fort. pfiangen, und bas Regerthum ausrotten : Best fann man gange Bisthumer an fich reifen, mit ber Sarb baß es pro - - - fepe; die Simonia ift fcon langft leimtrantt geweft, es ift ibr leicht eine Rarb anguftreichen ic. Beht fann man in Rloftern leicht diesen und jenen ans dem Sattel heben, mit ber Farb, er fene bereits einer ichmachen Complexion, und alfo mußte man ibm die Laft fernerer Memter abnehmen, damit er defto langere Lebensfrift geniefe, - und der Religion mit reifem und weifem Rath beffer beiftebe, ei wohl eine ichone Sarb : auf die icheinbare Ehrfurcht wird ein Farblein gestrichen; auf Die bffente

liche Berfolgung wird ein garblein gefrichen; auf bie bandgreifliche Unterdruckung wird ein Rarblein geffet. den, aber wo ift bas Bemiffen? wie gebt es mit bem Gemiffen? Run mein Welt, por einmal und allemal frag ich bich, mas balteft bu von bergleichen leuten, welche mit allerlei Bratert mit allerlei Bermantelung, mit allerlei Karbelanstreichungen ihr Gluck und Borbaben befordern ? Gie fennd falfche Leut, machiavellifche Gemuther, vermantelte Ersicalt, vermafcherte Teufel, . englifde Bestien, verjudertes Gift, angestrichene Dumien, gefirnifte Betriger, verguldete Boswicht, unter grabene Gefiotten; fodomitifche Mepfel, trojanifde Rofi, verführende Rachtlichter, bes Teufels verfoberte Rifdangel, bollifche Prothi zc, bei Leibe nicht, fagt bie Welt, ju dem Wetter muß man andere Glocken lat ten, ju bem Sang muß man ein andere Liedl aufme den, ju ber Orgel geboren andere Blasbalg: All bergleichen Leut sent Politici, politicus fommt pom Bort pollio oder polliren ber, fo nur mit ben außern Glang gufrieden ift: politicus fommt vom .Wort polus ber, welches ein himmel beißt, bet chenfalls nicht beståndig in der Rarb. **Politicus** tommt vom Wort policeor ber, fo fic allein mit Versprechen aushalt : politicus tommt vom Wort poles ber, fo bei den Malern eine Karb iff. Abaott Dagon bat zwar bei unserm allmachtigen nicht viel golten, weil er ein halb Menfc halb Sifc mar; ben Trunt auf der bittern Rreugbabn bat ber Bert Jesus geweigert ju nehmen, weil er balb Wein balb Sall gemefen; den Bebraern fennd die Rleider verbo ten geweft, die balb leinen balb wollen gemeft.

ein politicus muß auf der Welt halb so und halb so seyn, wann er will fortkommen, und solche Leut seynd bescheiden und klug, die können den Segel richten nach dem Wind. die wissen die Feder zu schneiden nach der Schrift; die wissen die Seide zu spinnen nach der Modi: Einfältig gehet nicht bei der Welt; bat doch der Elisaus einen doppelten Seist verlangt; mit den Compositis richten die Herrn Medici mehrer aus, als mit denen Simplicibus: Zu Wien ist die Einfaltstraße hinter der Perrengaße zc. Das ist die schönste Modi, die Welt zu regieren.

D Welt! v Welt! du bift zwar schwer mit Sunden, aber voller Leichtsertigkeit; du bist schwer mit Lastern, aber voller Leichtsunigkeit; du bist zwar schwer mit Unthaten, aber voller Leichtglauben; du glaubst, was dir der Satan vorschwäst, und merkest nicht, tras Satan zuruck heißt, id est natas: Du schwimmst und bist zu allernächst dem Untergang, weil du bereits in deiner Bosheit schon so weit kommen, daß du auch den Lastern einen schonen Tugendmantel anlegest, und den Judam Iscarioth unter die Heiligen zählest: Et sie laudatur peccator et iniquus benedicitur.

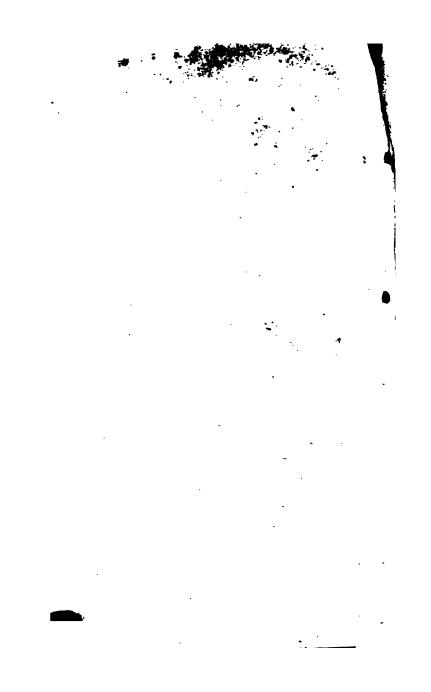

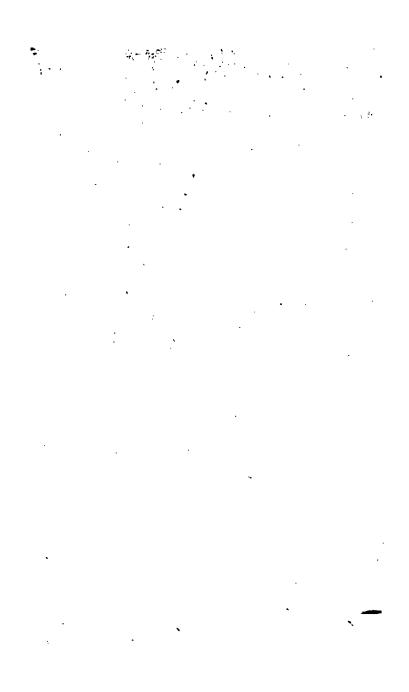

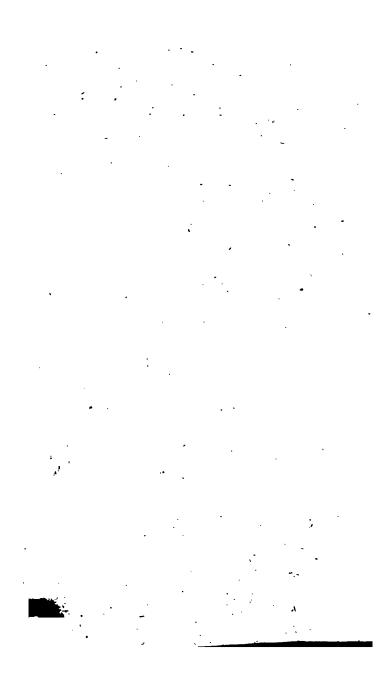



| DATE DUE |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
|          |  |          |   |
|          |  |          |   |
|          |  |          |   |
|          |  |          |   |
|          |  |          |   |
|          |  |          |   |
|          |  |          |   |
|          |  |          |   |
|          |  |          |   |
|          |  |          |   |
|          |  | <u> </u> | l |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305



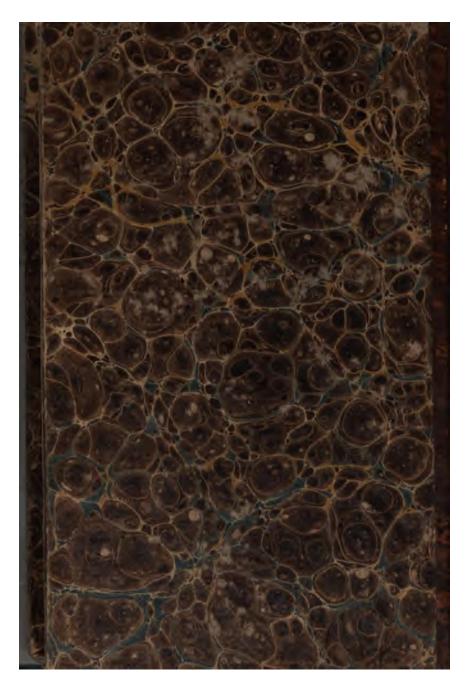